

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



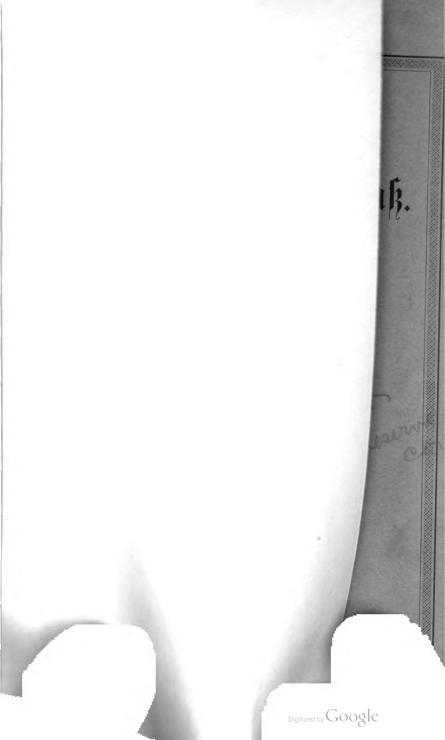

# Schillers Dramatischer Nachl

Rach den Handschriften

heransgegeben

bon

Guftav Kettner.

1. Band.

Demetrius.

**Weimar** Hermann Böhlau 1895.



### Schillers

# Dramatischer Nachlas

Rach ben Sanbichriften

heransgegeben

bon

Gustav Kettner.

1. Band.

Demetrius.

**Peimar** Hermann Böhlau 1895.

Digitized by Google

and the second second of the second s

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. hann Christoph Friedrich Fittillers

## Dramatischer Nachlaß.

Rach ben Sanbichriften

herausgegeben

nod

Buftab Bettner.

1. Band.

**Peimar** Hermann Böhlau 1895.

## Schillers Demetrius.

Rach ben Sanbichriften

bes

Goethe- und Schiller-Archivs

herausgegeben

bon

Buftab Wettner.

**Peimar** Hermann Böhlau 1895. Abdrud ber 9. Schrift ber Goethe-Gefellichaft mit Genehmigung bes Borftanbes veranftaltet.

Mle Rechte vorbehalten.

Beimar. - Dof-Buchbruderei.

### Dem Entel Schillers

### Ludwig Freiherrn von Gleichen-Rufmurm

gewibmet.

#### **Borwort.**

Wie die vorjährige Schrift, so ist die für das Jahr 1894 dargebotene im besondern Sinne eine Sabe aus dem Soethesund Schiller-Archiv. Die Satzungen der Gesellschaft berechtigen den Herausgeber, unter die "größeren Berössentlichungen, welche auf Goethe und sein Wirken Bezug haben", ein Denkmal jenes Freundschaftsbundes aufzunehmen, der vor hundert Jahren besiegelt wurde, und mit dem für Goethe ein neuer Frühling anhob; ein Denkmal zugleich jenes zehnjährigen Busammenwirkens, dessen Folgen wir alle segenreich erfahren haben, und viele Geschlechter nach uns erfahren werden. Und nicht bloß dem Paragraphen bleiben wir damit treu, sondern dem lebendigen Gedanken, der in der sestlichen Begründungsstunde einst von Wilhelm Scherer begeisternd ausgessprochen ward.

Soethe hat, wie bekannt, sich mit dem Plan getragen, den Demetrius zu vollenden. "Ich hatte beiräthig und mitthätig eingewirkt, das Stück war mir so lebendig als ihm. Nun brannt' ich vor Begierbe, unsere Unterhaltung, dem Tode zum Trutz, fortzusetzen, seine Ansichten und Absichten bis ins Einzelne zu bewahren und ein herkömmliches Zusammensarbeiten bei Redaction eigener und fremder Stücke hier zum letzten Mal, auf ihrem höchsten Gipfel, zu zeigen." Es stärkte ihn der Gedanke, so, durch ein in erhöhtem Sinne fortgesetztes Zusammenleben, dem Freunde "das erfreulichste Monument" zu errichten.

Indessen so wenig wie der Plan der großen dem Ansbenken Schillers gewidmeten Bühnendichtung, deren Fragmente und Ansätze den Berehrern Goethes und Schillers vor Kurzem vorgelegt worden sind, ist der Demetrius-Gedanke zur Ausstührung gelangt. Jener dramatische Borsatz ist in der "Büste" von Lauchstädt versandet, über diesen hat sich erdrückend ein Geschiebe und Geröll von Alltäglichkeiten gelegt.

Wir haben kein Recht, darüber zu klagen. Wir können das Werk nicht vollenden. Aber wir können doch in unserer Weise, mit unsern Mitteln fortsühren, was Goethe gewollt hat. Wir können einem Meister, der noch kommen soll, die Werkstatt säuberlich bereiten, können ihn einführen . . "Siehe, dis dahin war das Kunstwerk gefördert, als dem Bildner die Hand erstarrte und sank." Wir können hindeuten auf die Schwierigkeiten, mit denen der Zugang verzäunt ist; die zu bewältigen, ja bloß recht zu sehen, jener Ernst ersordert wird, den keine Mühe bleichet. "Unde-

fugten ist der Eintritt untersagt." Träten sie aber dennoch ein, und wollten antasten, was Goethe schließlich unberührt gelassen hat, so kann das Bergebliche des Untersangens ihnen zum Bewußtsein gedracht werden. Denn was Goethe, nachbem er den ersten Akt von "Wilhelm Tell" in der Handschrift durchgelesen, dem Freunde schrieb: "Das ist nun freilich kein erster Akt, sondern ein ganzes Stück, und zwar ein fürtrefsliches", das gilt erst recht vom Demetrius. Dieser Torso ist eine Gestalt: wir sehen sein königlich Haupt und seine mächtige Brust, und die "unnahdaren Hände".

Wir können schließlich, was noch keine "historisch-kritische" Ausgabe erreicht hat, dem Liebhaber den Genuß des vom Dichter Gewollten und Bollendeten vermitteln, und dem Forscher den Einblick in das Schaffen des Dichters. Es ist eine eigene, heimliche Freude, an jenen "Berathungen" jetzt noch theilzunehmen, wie Schiller sie (sagt Goethe) in langen schlassosen Nächten, dann aber auch an heitern Abenden mit Freunden liberal und umständlich anzustellen pflegte. "Hätte jene Berathungen (über die früheren Dramen) ein Geschwindschreiber ausbewahrt, so würde man ein merkwürdiges Beispiel productiver Kritik besitzen. Um so angenehmer wird Einsichtigen die Selbstunterhaltung Schillers über den projectirten und angesangenen Demetrius entgegenkommen." So schrieb Goethe, als Körner nur in einer Auslese und in Proben das "schöne Document prüsenden Erschaffens" mitgetheilt hatte, das sich nun rein und vollständig hier darstellen soll.

Weimar, ben 31. October 1894.

Bernhard Suphan.

### Inhalt.

|                     |       |     |    |   |   |   |   |  |   | • | Seite |
|---------------------|-------|-----|----|---|---|---|---|--|---|---|-------|
| Borwort von B. S1   | ıpţ   | an  |    |   |   | • | • |  | • |   | VII   |
| Ginleitung          |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | XIII  |
| Demetrius, Fragn    | ı e n | t   |    |   |   |   |   |  |   |   |       |
| I. Aufzug           |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 3     |
| II. Aufzug          |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 39    |
| Scenen in Sambor    |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 61    |
| II. Aufzug 1. Scene |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 77    |
| Stiggen und Entw    | ür    | fе  |    |   |   |   |   |  |   |   |       |
| Stiggenblätter      |       | •   |    |   | ٠ |   |   |  |   |   | 83    |
| Scenar              |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 114   |
| Entwürfe zu Aft I   |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 168   |
| Entwürfe gu Att II  |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   |       |
| Borftubien          |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   |       |
| Studienheft         |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 199   |
| Collectanea         |       |     |    |   |   |   |   |  |   |   | 244   |
| Lesarten und Anm    | e r   | tun | ge | n |   |   |   |  |   | • | 261   |

### Berichtigungen gur Ginleitung:

Seite XX, Zeile 8 von oben ftatt "Frühling" lies "Sommer".

- " XLIII, " 5 " " "eben" lies "oben".
- " L, " 14 " " ftreiche "erften".
- Zu S. XXXII, " 19 " " bemerke ich noch, daß ich natürlich nicht die Ibentität der beiden Namen behaupten will.

### Einleitung.

Bei Betrachtung eines Kunstwerkes, wie bieses, giebt es einen gewissen Punkt, bis wie weit man bem Künstler nachspüren und sich von seinem Berfahren Rechenschaft geben kann — aber weiter hinaus entzieht er sich unseren Bliden, so gern wir ihm auch ins innere Heilighum solgen möchten. Wo er unterscheiet, wählt, anordnet, wirder und immer beutlicher, je mehr wir mit seinem Berke vertraut werden; aber vergebens suchen wir ben Genius zu belauschen, wenn er bem Bilbe der Phantasse Leben einhaucht.

Rörner an Schiller, 5. Rovember 1796.

1.

Nicht minder als das Charafterbild des Friedländers schwankte zu Schillers Zeit die Gestalt des salschen Demetrius in der Geschichte. Zwar die herrschende Tradition, die im Wesentlichen auf Petrejus' "Mußlowitische Chronica" zurückging, sah in ihm nur den entlausenen Mönch, der eine entweder selbst erdachte oder von andern ihm eingelernte Rolle nicht ohne Geschick gespielt hatte. Erst 1760 hatte der Petersdurger Collegienrath Müller im 5. Bande seiner "Sammlung russischer Geschichten" dieser Ansicht, wie es schien, neue und sestense Stüßen gegeben. Aber auch der Glaube an die Üchtheit des Prätendenten hatte energische Bertreter gesunden, die sich auf das Zeugniß des Margeret 1) und Grevenbruch 2) berusen konnten. Rachdem schon 1720 der Helmstädter Prosessor in seiner "Einleitung zur Moscovitischen

Hiftorie" hauptfächlich nach biefen Quellen bie Geschichte bes Demetrius etwas schwerfällig und troden erzählt hatte, ergriff 1782 Levesque in feiner "Histoire de Russie" bie Rolle bes Bertheibigers "dans ce grand proces" mit allen Mitteln rhetorischer Dialektik. Sein Plaiboper gipfelt in bem Sinweis auf die Begegnung bes Demetrius mit ber Carenwittwe: bei ber Annahme eines Betruges fei, abgefeben von allen anderen psychologischen Rathseln, das Bertrauen, mit bem er fich ber Entscheidung ber Mutter aussette, unbegreiflich; "une semblable confidence ne se trouve que dans de mauvaises tragédies!" - Es ift begreiflich, bag gerabe biefe Auffaffung bes Demetrius als eines achten, von Rindheit an burch ein tragisches Schickfal verfolgten Prinzen auch in bie zu Anfang bes Jahrhunderts üppig wuchernde Nouvelle historique eindrang: be la Rochelle legte in seinem "Czar Demetrius, histoire Moscovite"3) die Memoiren Margerets und bie "Tragoedia Moscovitica" ju Grunde, bichtete fie aber im Geschmade ber Zeit burch bie Aufnahme ber abenteuerlichsten Romanmotive zu einer phantaftischen Liebesgeschichte um.

Die britte Möglichkeit, daß Demetrius ein betrogener Betrüger gewesen sei, hatte schon de Thou erwogen. Er hatte auch die Tiese der Tragik, die in dieser Annahme lag, gestühlt: "si male persuasus eum se esse crededat, qui non erat, prosecto sortuna, ut aliis imponeret, insigni laeti primum successus, mox tristis atque adeo tragici exitus exemplo, mire ipsi imposuit". Aber weder hat er selbst diesen Gedanken versolgt, noch scheint derselbe auf die weitere Litteratur eingewirkt zu haben.

Daher entspricht die Auffaffung von Demetrius Charafter bei den einzelnen Schriftstellern durchaus der Meinung, die sie sich über seine Achtheit gebildet haben; danach malen sie sein Bild mit lichten ober dunkeln Farben, nur Treuer versucht, allerdings unbehülflich genug, die Gegenfätze zu vereinigen.

So fieht Müller in ihm nur einen halb wahnwitigen, burch das Glud vollends verblendeten Abenteurer. bert feine Berfpottung ber ruffifchen Sitten, feine Bleichgiltigteit gegen die Religion, feine Berfchwendung, feine Sinnlichteit und Truntsucht verbunden mit Jahgorn und Graufamteit — turg: man erhalt etwa bas Abbilb eines Nero. Dagegen hatte Margeret, ber bem Bratenbenten als Rapitan feiner Leibwache am nächsten ftanb, mit Begeisterung 5) von feinen qualitez de prince gesprochen, ,qui ne se trouvent en un supposé et usurpateur. Si nous venons à considérer son asseurance, nous verrons qu'il ne pouvoit estre moins que fils de quelque grand Prince: il avoit une éloquence, qui ravissoit tous les Russes: et mesmes reluisoit en luy une certaine Majesté, laquelle ne se peut dire." Er bewunderte vor allem die fühne Größe, die den vierundzwanzigjährigen Jungling an ber Spige von wenigen Taufenden in ben Rampf gegen bas ungeheure Rugland und feinen ebenfo flugen als entschloffenen Czaren führte, ihn bann, als nach ben erften raschen Erfolgen plöglich alles verloren schien, nicht wanten ließ und ihn endlich, nach taum errungenem Siege, fofort zu einschneidenden Reformen trieb, ohne Rückficht auf das Miffallen, bas er baburch erweden mußte. Er rühmte bie Sochherzigkeit, mit ber er alle jene Mittel verschmähte, burch bie Boris feine Herrschaft gesichert hatte, die edle Arglofig= teit und Milbe, bie er nach feinem Gingug in Mostau zeigte. Diefer mahrhaft konigliche Charakter feines Fürften scheint ihm die befte Beglaubigung feiner czarischen Geburt. - Dementsprechend nennt ihn Levesque "genereux, anime d'un noble enthousiasme pour la gloire", und schließt die Bertheibigung seiner Achtheit mit ben Worten: "Si Dmitri n'était pas né pour le trône, il semble du moins qu'il était digne d'y monter."

2.

Schon fruhzeitig mar Schiller wiederholt auf diefen Stoff geftogen. Er lernte ibn querft nur in ber gewöhnlichen, von Betrejus abhängigen Tradition kennen. Als er bei ben Borstudien jum Fiesto auch die "Histoire des conjurations, conspirations et révolutions célèbres tant anciennes que modernes" von Duport bu Tertre heranzog, fand er im 5. Bande auch bie Conjuration de Zuski contre le faux Demetrius. 6) Gerade diefer Band beschäftigte ihn dann längere Reit, nachdem er 1786 mit huber ben Plan einer Nachahmung und theilweifen Überfetzung bes franzöfischen Wertes gefaßt hatte, benn ben hauptinhalt bilbet bie Geschichte bes Abfalls ber Niederlande, die er fich felbst gur Bearbeitung gewählt hatte. Bu bem felbständigen Werte, bas aus biesem Blane erwuchs, studirte er auch de Thou: ob er bamals ben letten Band, ber bie Gefchichte bes Demetrius enthält, angesehen habe, ift bei ber Gile, mit ber er feine Quellen benutte, febr zweifelhaft, bochftens konnte er später, als ihn der Stoff bereits angezogen hatte, auch auf ihn zurudgegriffen haben. - 1789 brachte bie bei Gofchen erscheinende "Neue Litteratur= und Bolferkunde" von Archenholt an ber Spige des Octoberheftes einen Auffat über ben falichen Demetrius. Schiller hat ben Band ber Zeitschrift ficher in Sänden gehabt, da derfelbe Forfters begeifterte Apologie feiner Götter Griechenlands und bas poetische Gegenstück von Bentowit enthält.7)

Wenn Schiller auch auf diese Weise mit dem Stoffe vertraut wurde, fester hafteten alle diese Keime noch nicht: in der Überlieserung, in der ihm die Geschichte hier entgegentrat, lagen für ihn keine tieseren tragischen Motive. Die Freude, mit der er 1799 das verwandte Thema des Warbeck entdeckt, beweist uns, daß er damals noch an keinen Demetrius dachte; auch ist in allen Briesen, in denen er des neuen Planes gedenkt, von jenem nie die Rede.

Wir konnen mit Sicherheit annehmen, daß erft bie Auffaffung bes Charatters in ber "Histoire de Russie" von Levesque ihm ben tragifchen Gehalt bes Stoffes erichlof. 1800 war in Hamburg und Braunschweig ein neuer, bermehrter Abbrud ericbienen. Er tam gerabe ju einer Zeit, als in Weimar burch die beabsichtigte Vermählung bes Erbprinzen Rarl Friedrich mit ber Groffürftin Maria Baulowna bie allgemeine Aufmerkfamkeit auf bie ruffischen Berhältniffe gelenkt mar. Befonders im Saufe Wolzogens, ber im borbergehenden Jahre die Berhandlungen in Betersburg angeknüpft hatte und 1801 wieder bahin zurücklehrte, wird man an biefer neuesten und lesbarften Darftellung ber ruffischen Geschichte ficher nicht achtlos vorüber gegangen fein. Go bat mabrscheinlich Schiller bas Buch balb nach seinem Erscheinen tennen gelernt. 8) Schon 1802 taucht bann jum erftenmal in einem Berzeichniß feiner Dramen und bramatifchen Blane 9) "Die Bluthochzeit zu Mostau" 10) auf. Der urfprüngliche Titel beweift am beften, wie fern bem Dichter bei ber Conception feines Dramas jebe äußere Rückficht auf die Berbinbung ber beiben Fürstenhöfe lag. 11)

Bestimmter saßte er ben Stoff erst im Februar 1804, während er ben "Tell" abschloß, ins Auge.<sup>12</sup>) Er "hatte ja die Gewohnheit, noch vor Vollendung eines Stücks an einem andern die Hand anzulegen". Wenn er damals auf die bringenden Fragen der Frau von Staël nach seinem neuen Stoff "Marguerite" (b. h. Warbect) nannte <sup>13</sup>), so macht dies sast den Eindruck, als ob er mit dem Hinweiß auf ein schon halb aufgegebenes Stück der zudringlichen Reugier nur spotten wollte.<sup>14</sup>) Rascher, als er sonst in den letzten Jahren psiegte <sup>15</sup>), traf er seine Wahl. Noch während der ersten Theaterproben zum "Tell", am 10. März, trägt er in seinen Kalender ein: "Mich zum Demetrius entschlossen."

Alsbalb sehen wir ihn, gehoben von dem ungewöhnlichen Erfolg des am 17. März aufgeführten "Tell", mit frischer

Digitized by Google

Luft und gewohnter Energie an die neue große Aufgabe gehen. <sup>16</sup>) Das Drama stand ihm in seinen Grundzügen bereits sest, als er Ende April die Reise nach Berlin antrat. Nach seiner Rückehr (am 21. Mai) begann er den Stoff systematisch durchzuarbeiten. Er legte sich damals das Studienhest<sup>17</sup>) an. Im Juni vertiest er sich in die Lectüre der Quellen. Bei einer Fahrt nach Jena sucht er auf der dortigen Bibliothet sich die Litteratur über die Zeit des Demetrius zusammen <sup>18</sup>). Wolzogen bittet er, "ihm Costumes aus jener Zeit, Münzen, Prospette von Städten und was ihn sonst noch bei seiner Arbeit fördern könne", mitzutheilen; dieser verwies ihn besonders auf Margerets Memoiren und Olearius? Reisebeschreibung. <sup>19</sup>)

Aber nach Abschluß ber Borftubien zu Anfang bes Juli trat eine lange Unterbrechung ein. Gin anderer Tragodienplan, die "Berzogin von Zelle" schien eine leichtere und raschere Ausführung zu versprechen als bas "tolle Sujet" bes Demetrius: ber Stoff mar einfach, bereits in ber Quelle bequem zurechtgelegt, die Charaftere und Situationen boten teine neuen und großen Aufgaben. So entschloß er fich schnell, junachft biefes Drama ju bearbeiten.20) Balb ließ schwere Krankheit jede Thätigkeit stoden. Der furchtbare Anfall am 24. Juli, bei bem ihn Starte ichon verloren gab, erschöpfte feine Rrafte fo, daß ihm noch im September ein turger Brief an Körner "fauer wurde. 3mar hatte er einige Belleitat jur Arbeit, aber er mußte gleich wieder aufboren". Erst im October "fing er nach und nach an sich au erholen und einen Glauben an feine Genefung au betommen; auch zur Thätigkeit fanden fich wieder Reigung und "Noch immer schwankte er bamals unschlüssig amischen ben zwei Blanen und burchbachte einen um ben anbern." 21) Die Lecture eines bor turgem erschienenen Effais über die Geschichte ber Prinzeffin von Ahlen veranlaßte ibn junächst zur Fortsehung der "Berzogin von Belle".

Erst die Ankunft der Erbprinzessein Maria Paulowna im November scheint das Interesse für den Stoff aus der russischen Geschichte neu belebt zu haben. Er kann in den gleichzeitigen Briefen nicht Worte genug finden für die Begeisterung, mit der ihre persönliche Erscheinung wie ihr Charakter ihn erfüllten. Er war Zeuge der Rührung gewesen, welche sie der Aufführung seiner "Hulbigung der Künste" ergriffen hatte.<sup>22</sup>) Nicht bloß durch ein symbolisches Spiel sollte seine Kunst dazu wirken,

Daß die Hohe heimisch werde In dem neuen Baterland;

bie beutsche Bühne sollte ber Fürstin das Bilb ihres "Jugendlandes" vorführen, wie es später Goethes Schilberung im Maskenzug von 1818 aus dem Demetrius herauslöste.

So sehen wir ihn, als die Festlichkeiten vorüber sind, an die so lange unterbrochene Arbeit zurücklehren. Er vervollständigt seine Materialsammlung durch genaue Excerpte aus der Reisebeschreibung des Olearius. 23) Dann entwirft er die Hauptmomente der Handlung in einer Reihe von Stizzenblättern. Der Grundriß der beiden ersten Atte wird wiederholt durchcomponirt. Sodald in ihnen die Exposition dramatisch abgeschlossen vorliegt, geht er — wie auch in anderen Entwürsen — sofort dazu über, in einem wesentlich episch gehaltenen Scenar sich den ganzen Verlauf der Handlung zu Anschauung zu bringen. Die Erzählung verfährt so voraußsehungsloß und ist im Ganzen auch in der Form so abgerundet, als ob sie für einen Leser berechnet wäre. Es ist die Freude am Carton, die auch in anderen Entwürsen Schillers sich verräth. 24)

Einen Augenblick tauchte in ihm, bevor er mit diesem Scenar die Borarbeiten abschloß, noch der Gedanke an den verwandten Stoff des Warbeck auf, mit dem er sich seit 1799 beschäftigt hatte und den er schon vor zwei Jahren "unsehlbar mit Succeß aussühren" zu können meinte.<sup>25</sup>) Systematisch

stellte er am Anfang des Heftes in zwei Columnen nebeneinander, was "für und gegen beide Stücke sich anführen ließ". Eine Folge hatte dieses kurze Schwanken nicht. Als Schiller Mitte December mit Cotta den Plan der Gesammtausgabe seines "Theaters" sessehe, schloß er von seinen Entwürfen nur den Demetrius mit ein.<sup>26</sup>)

Auf die Tage raschen Schaffens folgten wieder wie im Frühling Monate bes Leidens. Schon feit den Festlichkeiten im Rovember fühlte er fich "bart mitgenommen". hingeriffen von der Freude am Finden und Erfinden hatte er ber Rrankheit nicht geachtet; jest verfagten ihm die Rrafte "trot feinem beften Willen".27) Um nicht mußig zu fein, unternimmt er sofort die Bearbeitung bes Britannicus, dann - am 17. December - ber Phabra bes Racine; biefe Beschäftigung blieb nicht ohne Nachwirkung auf fein eigenes Drama. Als er am 14. Januar 1805 bie Phabra an Goethe fandte, wollte er "bie nächsten acht Tage baran magen, ob er fich ju feinem Demetrius in die geborige Stimmung feben tonne". Der Gintritt milberer Witterung belebte ben "fast ertöbteten Lebensmuth". Wenn er am 20. an Korner ichreibt: "So wie das Gis wieder anfängt aufzuthauen, geht auch mein Berg und mein Denkbermögen wieder auf, welches beibes in ben harten Wintertagen gang erftarrt war", fo mag man fich verfucht fühlen, ben Wiberhall folcher Stimmungen in ber Stigge ber Marfascene (im Scenar) zu erkennen. balb muß er die Hoffnung auf "eine gludliche, freie Thatigfeit" wieder aufgeben. Abermals muß er "eine halb mecha= nische Arbeit hervorsuchen". Er greift auf den alten Plan ber "Kinder bes haufes" jurud, gibt ihn aber nach rascher Brufung feiner Entwurfe wieder auf. 28) Bu Anfang bes Rebruar erariff ihn ein tatarrhalisches Nervenfieber und "erschütterte ihn bis in die Wurzeln"; noch am 22., als er Goethes Bitte, "wenn es ihm nicht juwiber fei, ihm ein paar Borte au ichreiben", erfüllte, fühlte er fich tief erschöpft.

Doch die Arbeit ruhte nicht. Er muß damals die Ausarbeitung der letzten Samborscenen versucht haben. Die Scene im Gefängniß trägt unverkennbare Spuren erlahmender Kraft. Da er zum Weiterschreiben sich unfähig fühlt, dictirt er, der diese Kunst nie geübt hatte, jetzt seiner Lotte den Abschied des Demetrius von der Lodoiska. Erst gegen das Ende des Monats hat er sich soweit erholt, daß er "nunmehr mit Ernst an seinen Demetrius gehen kann". Er spricht gegen Issaad die Hossiaus, ihn dis zum Herbst zu beendigen.<sup>29</sup>)

Jest fucht er bie Exposition "ins Engere ju gieben" und überlegt, ob er nicht das ganze Vorspiel in Sambor fallen laffen konne. Wie er ichon von Anfang an "ben Plan feines Dramas mit Goethe öfters durchgefprochen" und befonders feit der Wiederaufnahme deffelben die wichtigften Fragen mit ihm erörtert hatte, fo scheint er auch gerabe an biefem Wendepuntte feiner Arbeit mit bem Freunde Rath gepflogen zu haben. 30) Anfang März ift er entschloffen, bas Stud fofort mit ber Reichstagsscene ju eröffnen; er macht fich an diefer Stelle des Scenars 31) von diefem Zeitpunkt an einen Überschlag über bie Dauer feiner Arbeit und berechnet, daß er im Robember fertig fein konne. Er "klammert fich nun mit ganzem Ernft" an feine Aufgabe; es "hielt fchwer nach fo langen Paufen und ungludlichen Zwischenfällen wieber Posto zu faffen, und er mußte fich Gewalt anthun." bann "ift er im Buge".32) Doch ber Raftlofe tann fich nicht genügen. "Ich bin zwar jest ziemlich fleißig", Magt er am 25. April Rörner, "aber bie lange Entwöhnung von der Arbeit und die noch zurudgebliebene Schwäche laffen mich boch nur langfam fortschreiten." Am Tage vorher hatte er Goethe um bas Manuscript bes "Elvenor" gebeten — offenbar hatte biefer bei einem Gespräche auf bas Analoge in bem Conflict ber Marfa und ber Antiope bei ber Begegnung mit bem vermeintlichen Sohne hingewiesen. 83) Er hatte gerade die Reinschrift ber ersten Scene bes zweiten Aftes vollendet, als ihn vier Tage darauf die letzte Krankheit ergriff; den Monolog der Marsa fand Wolzogen nach seinem Tode auf seinem Schreibtisch. 34) Roch auf dem Sterbebette "beschäftigte ihn der Demetrius fortwährend, und die Unterdrechung dieser Arbeit beklagte er sehr. . . . Sein treuer Diener, der die Rächte bei ihm zudrachte, sagte, daß er viel gesprochen, meist vom Demetrius, aus dem er Scenen recitirt". 35)

3.

Wenn auch der Zufall dem Dichter den Gegenstand seines neuen Dramas zuführte, daß er ihn aufgriff und wie er ihn auffaßte, war mit Nothwendigkeit bedingt durch seine ganze Entwicklung als dramatischer Dichter.

Bon Jugend auf hatte er ein lebendiges Intereffe ber Geschichte von Verschwörungen und Staatsumwälzungen entgegengebracht. Wie ber hiftoriter mit ber herausgabe ber "mertwürdigften Rebellionen" beginnt und dann ju bem "Abfall der Niederlande" fich wendet, fo suchte auch ber Dichter auf biefem Gebiete gern feine tragifchen Conflicte. Bon den "Bazzi", die noch vor den "Räubern" begonnen wurden, leitet eine ununterbrochene Reihe folcher Stoffe bis jum "Warbed" und "Demetrius" hinab. Man barf bei ber Erklärung diefer Borliebe ben Inftinct für ftarte ftoffliche Wirfungen nicht unterschätzen: ift berfelbe auch naturgemäß befonders in dem jugendlichen Dramatifer lebendig entwidelt, fo übte er boch noch auf ber Bobe feines Schaffens allen äfthetischen Theorien jum Trot einen ftarteren Ginfluß auf ihn aus, als er fich vielleicht felbft eingestehen mochte. Reben bem Intereffe an ber äußeren Begebenheit reigte es ben Sohn bes achtzehnten Jahrhunderts, diefelben Fragen in folchen Rämpfen wieber zu finden ober baran zu knupfen, welche bie eigene Zeit bewegten: ben Zwiespalt zwischen bem hiftorischen und bem Naturrecht, zwischen ben alten Orbnungen und neuen,

zur Gestaltung ringenden Mächten, zwischen Fürstengewalt und Bolksfreiheit, zwischen der Heiligkeit ererbter Macht und den Ansprüchen genialer Herrschernaturen. Die Geschichte des Demetrius regte die meisten dieser Fragen auf: um die Legitimität des Prätendenten dreht sich die ganze Handlung, aber auch die Gegensätze von Wahlreich und Erbreich, despotisch-patriarchalischer Regierung und Abelsrepublik spielen mit hinein. Welche Stellung Schiller zu diesen Fragen einnehmen würde, konnte nicht zweiselhaft sein. Nachdem er in seinen Jugendwerken sür die Ibeale der Revolution eingetreten war, hatte er nach den Ersahrungen von 1793 immer entschiedener die Bedeutung des historischen Rechts anerkannt 36) und in seiner "Jungfrau" eine Verherrlichung des angestammten Königthums gegeben. So hatte er auch im "Warbeck" den Prätendenten zurücktreten lassen, als der ächte Plantagenet erschien.

Als Trager biefer Conflicte schwebt ihm ein Charaftertypus vor, in bem fich ihm bas hochste Ibeal bes tragischen Belben verkörpert: eine Cafarennatur mit den Ibealen eines Brutus, ein willensftarter, taltverftanbiger Mann mit ben Leibenschaften eines Jünglings.37) Rachbem er biefen Typus in jugendlicher Überschwänglichkeit im Fiesto und Bofa mit wechselnder Betonung der beiden Elemente ausgeprägt und ben darin liegenden tragischen Widerspruch mehr angedeutet als burchgeführt hatte, vertheilte er in Wallenstein und Max bie Begenfage an zwei Contraftfiguren und vertiefte fie zu bem Berhältniß von Realismus und Ibealismus, wie er es in ber gleichzeitigen Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung fich philosophisch jum Bewußtsein gebracht hatte. Aber wiederholt hatte er mahrend ber Arbeit am Wallenftein geklagt, bag ber "echt realistische Charatter" bes Saupthelben ihn "talt und gleichgiltig" laffe, und die "reine Liebe bes Rünftlers", mit ber er ihn behandelte, hatte bas fehlende "menfcbliche Intereffe" boch nicht erfeben tonnen. Go lodte es ihn balb nach ber Vollendung jenes Dramas, im Warbed

fich bas Bilb eines jugenblichen Wallenftein zu entwerfen, ber mit bem gleichen abenteuerlichen Chrgeiz die weicheren Empfindungen, Singebung, Dankbarkeit, Liebe verbindet. Bei ber Unfelbständigkeit seiner Stellung, dem Mangel einer eigent= lichen politischen Sandlung und ber Dürftigkeit bes hiftorischen hintergrundes vermochte ber Dichter ihn nur wenig über ben schwächlichen Romanhelden zu erheben, von dem er abftammte. 38) 3m Demetrius bagegen, wie ihn Levesque gezeichnet hatte, fand er einen Charakter, ber bem Ballenftein an königlicher Größe und in ber Bedeutung feines Unternehmens in nichts nachftanb, ber aber zugleich in ber Rühnbeit seines Auftretens, ber haft feiner Reformen, burch bie er Rugland ju einer freieren Gefittung ju führen fuchte, und bor allem in feinem Berhältniß zu Marina etwas bon einem Max Viccolomini zu haben schien. - Und wie die Berfonlichteit Wallenfteins bot auch die bes Demetrius ein Broblem. bas, wie es ichien, die Geschichte bem Dichter ju lofen gelaffen hatte: auch hier mochte es Schiller reizen, bas "bon ber Barteien Gunft und haß verwirrte Bild" bes Pratendenten "burch bie Runft bem Bergen menschlich naber ju bringen". Wie mögen ihn die Worte gepadt haben, mit benen Levesque zu ber Geschichte bes Demetrius übergeht: "Parvenu à la fin tragique d'un homme fameux, qu'ils s'accordent à regarder comme un imposteur, j'essayerai de faire naître le doute sur l'opinion qui flétrit sa mémoire et que, jusqu'ici, personne n'a tenté de combattre ni même d'examiner!" 39)

Bor allem aber bot das Schicksal des Demetrius die Möglichkeit, daran den höchsten Begriffen der Tragik, die er seit dem Wallenstein immer schärfer herausgebildet hatte, zu genügen. Während er früher aus dem Zwang des Charakters allein, aus der verhängnißvollen Anlage zur Größe und dem Drang der Leidenschaft, die Schuld abgeleitet hatte, hatte er hier durch das weit ausgesponnene Netz der Umstände den Willen zu binden gestrebt. In solchen Stimmungen ergriff

ihn bie erneute Beschäftigung mit bem Debipus Rex bes Sophofles tiefer als je zuvor. Allerdings fucht er mit bem tühlen Berftande bes Runftgenoffen fich die Wirtung wesentlich technisch zu erklären. Er findet fie barin, "bag bas Geschehene, als unabanderlich, feiner Natur nach viel fürchterlicher ift, und die Furcht, daß etwas geschehen fein möchte, das Gemuth gang anders afficirt, als die Furcht, daß etwas geschehen mochte". Und welche Bortheile bietet ein folcher Stoff bem Dichter! "Der Debipus ift gleichsam nur eine tragische Unalufis: alles ift fchon ba und wird nur berausgewickelt: man fann bie zusammengesettefte Sandlung, welche ber tragischen Form gang widerstrebt, dabei jum Grunde legen, indem biefe Sandlung ja icon geschehen ift, und mithin gang jenseits ber Tragobie fallt."40) Seitbem ift er unablaffig bemuht "einen Stoff gur Tragobie aufzufinden, ber von ber Art bes Debipus Rex ware". Die erften Berfuche beschränken fich auf bie äußerliche Nachbilbung ber Form ber Katastrophe: ein furcht= bares, lange verborgenes Geheimnig wird burch eine ichicffals= volle Verkettung von Umftanben ans Licht gezogen. Balb wird er zu einer innerlichen Erfaffung bes tragischen Problems geführt: in ber "Elfride" und im "Warbed" baut fich bie gange Exifteng bes Belben auf einer Luge auf, bie unwiber= ftehlich ihn immer tiefer verftridt, mahrend boch jeber Schritt bas Gewebe ju gerreißen brobt.

Aber die letzte Confequenz zog Schiller doch erst im Demetrius. Hier fand er einen Stoff, an dem sich in ganz realen historischen Berhältnissen die volle Tragit des Oedipus durchführen ließ. Mit nie genug zu bewundernder Kunst hat er, ohne irgendwie kleinlich oder gewaltsam die Motive zu übertragen, der Geschichte die Grundzüge des alten Mythus aufgeprägt. Wie Oedipus wird auch Demetrius als Knabe am Wege gesunden; noch ehe er zum Bewußtsein erwacht, ergreift ihn das Schickal, um auch ihn erst in ahnungslosem Vertrauen zu sich selbst auf den Sipsel menschlichen Daseins

biefe Tradition bei Treuer. Und wenn letzterer die weitere Augabe des Petrejus, Demetrius sei bei einer nächtlichen Feuersbrunst umgekommen 4.1), auch verwarf: kein anderer Borgang eignete sich so dazu, als dunkel unheimliche Erinnerung in der Seele des Geretteten fortzuleben.

Petrejus hatte <sup>42</sup>) ferner zuerst als Anstister bes Betrugs einen "listigen Mönch" eingeführt. Die Ühnlichkeit eines jüngeren Klosterbruders Griska Utrepeia mit dem ermordeten Czarewitsch, die sich bis auf einzelne körperliche Merkmale <sup>43</sup>) erstreckte, sein "kluges und trefsliches Ingenium" habe ihm, "der dem Großfürsten nicht sehr zugethan war", den Gedanken eingegeben. Leicht beredete er den Jüngling, "dessen Muthewillen unter dem strengen Münchorden gezehmt" werden sollte, mit ihm nach Kiow zu entsliehen; dort unterwieß er ihn in seiner Rolle. Zugleich wußte er geschäftig das Gerücht von der Rettung des Demetrius zu verbreiten und die Kosaken sür ihn aufzuwühlen. — Margeret, dem Treuer folgt, kennt diesen Mönch auch, behauptet aber, er, nicht Demetrius, habe Griska Utrepeia <sup>44</sup>) geheißen und wegen seiner Flucht aus dem Kloster den Beinamen Kostriga geführt.

Aus der Combination dieser Angaben ist die Gestalt des fabricator doli bei Schiller entstanden. Dem Schwanken der Quellen entsprechend gibt er bald ihm, bald dem Demetrius selbst den Ramen Utrepeia oder Otrepies. Auch er denkt ihn sich zunächst als "einen intriganten Mönch, der von Boris schwer beleidigt war und den die Ähnlichkeit des Knaden mit dem ermordeten Iwanowiz frappirte". Aber er spinnt den Faden weiter. Sollte Demetrius zum undewußten Wertzeug des Betrügers werden, so war es am besten, das Complott in seine früheste Kindheit zurück zu verlegen. Kun erzählte Grevendruch, dem u. a. Treuer und der Roman des La Rochelle solgen, von einem Spielcameraden des Czarewitsch, der an seiner Stelle von den Mördern erschlagen sei. Es lag nahe, umgekehrt aus dem falschen Demetrius diesen Spielcameraden

und aus dem Mönche den Mörder zu machen, der in diesem Knaben sich ein Pfand der Rache gegen Boris mitnahm, salls dieser ihm seinen Lohn vorenthielte — erwähnte doch z. B. Betrejus, daß Boris die Mörder selbst beseitigen ließ.

Levesque läßt den Prätendenten, nachdem er in den Dienst des Fürsten Wischnewezti getreten war, über seine angebliche Abkunft ein Schriftstück aufsehen und dies in einer singirten Krankheit seinem Beichtiger übergeben. Nach Betrejus ließ er eine Andeutung über seinen wahren Stand sallen, als ihn der Fürst einmal schlug und beschimpste. Alle Quellen stimmen darin überein, daß er das Taustreuz des Czarewitsch zum Beweiß vorzeigte 48), daß ihn der Fürst sofort als Czaren anerkannte und zu seinem reichen und mächtigen Schwiegervater, dem Palatin von Sendomir, sandte. Dessen Tochter Marina charakterisirt Levesque als jeune, belle, mais vaine, rusée, audacieuse et dévorée d'une solle ambition; wie sie wesenklich in der Hossnung, durch ihn den Czarenthron zu besteigen, dem Demetrius ihre Neigung schenkte, habe auch diesen mehr ehrgeizige Berechnung, als Liebe geleitet.

Serabe biese Periode in Demetrius' Leben hat La Rochelle romanhaft ausgeschmückt. Schon als Page der Fürstin Wischnewski liebt er ihre jüngere Schwester. Als er seiner Herrin seine Liebe und seine Geburt entbeckt, überrascht sie der Fürst und zückt, von Eisersucht ergrissen, auf ihn den Degen, doch seine Gattin fällt ihm in den Arm und weiht ihn in das Geheimniß ein. Demetrius wird nun zu seiner größeren Sicherheit in Frauenkleidern — was zu einer Reihe von vikanten Situationen benutzt wird — an den Hof des Palatins von Sendomir gebracht. Dort sindet er als vom Vater begünstigten Rebenbuhler den Fürsten Micislas "sourbe, orgueilleux, estronté, d'une taille grossière et mal prise". \*46) Eines Tages kommt er in einer dunklen Allee des Gartens noch rechtzeitig dazu, als der Fürst seine Geliebte mit Gewalt entführen will. Er schlägt ihn nieder, auf den Lärm eilt

ber Palatinus mit den Seinigen herbei, aber schnell löst Wischnewezki die Verwirrung, und Demetrius wird als Czar begrüßt. — Als dann der Ausbruch an den Hof des Königs Sigismund erfolgt, bleibt die Fürstin Wischnewezki allein zurück, um ihre geheime Liebe zu Demetrius leichter zu verbergen und zu überwinden. Aber dei einem "adieu le plus tendre et douloureux" verräth sie doch ihre Empsindungen. "Il avoit pour elle une véritable estime, et par reconnoissance et par sentiment; elle l'aimoit avec une ardeur extrême, et craignant de ne le plus revoir, elle sut si saisie à ce depart qu'elle n'eut pas la force de lui parler. Adieu! lui dit-elle, ses pleurs et ses soupirs dirent le reste et dirent plus qu'elle n'auroit osé dire; ensin ils partirent". <sup>47</sup>)

Der ftarke Einfluß, ben hier ber Roman auf die von Schiller ebenfalls frei in den Rahmen der hiftorischen überlieferung eingefügten Sambor-Szenen gehabt hat, ist nicht zu verkennen.

Selbstverftanblich fiel für bas Drama die Entbedung bes Demetrius bei bem Gurften Wifchnewegti mit feinem Auftreten in Sendomir in eine handlung zusammen. Während aber nach allen Quellen biefe Entbedung von bem Bratenbenten felbft ausging, mußte fie im Drama burch eine Berkettung bon Umftanben ohne fein Wiffen und Buthun erfolgen. Die Erfindung tnupfte an bas zweimalige "Rencontre" an, in bas ihn im Roman feine Liebe verftrict, und befonders an bie Berwundung feines Rebenbublers. Ratürlich batte es an fich ber bürftigen Phantafie des Romanschreibers nicht bedurft, um einem Schiller ein folches Motiv au leiben. Aber auf feinem Wege lag es boch eigentlich nicht, es führte zu einer bas bramatische Intereffe zersplitternben - in ihrem Rern eben romanhaften! - Episobe. Schiller tonnte eben fo gut von ber Buchtigung bes Demetrius burch ben Fürsten ausgeben, burch ben Stola bes Dieners konnte fie hervorgerufen fein und jener Stola wieber aur leibenschaftlichen Erwiberung reizen, durch die er sein Leben verwirkte <sup>48</sup>). Aber indem Schiller jenes Motiv aufgriff, hat er es zugleich mit voller Consequenz und zu höchster dramatischer Spannung entwicklt. Man sieht, wie er besonders die Peripetie so schross wie möglich herauszuarbeiten sucht. Wenn in den Samborszenen Demetrius im Gesängniß seine Geburt erfährt, so wird er nach der späteren Erzählung des ersten Attes unmittelbar dom "Block des Todes" zu fürstlichen Chren erhoben. So wird er durch den erschütternosten Wechsel seines Schicksals halb besinnungslos in seine Rolle hineingedrängt.

Rur zur Bestätigung ber Entbeckung wird das Memoire aus Levesque herangezogen und damit hier schon leise auf den sabricator doli hingewiesen. Da Demetrius den Inhalt nicht kennen durste, ist es in einer ihm unbekannten Sprache verfaßt. Es ist möglich, daß der Psalter mit den eingeschriebenen griechischen Worten eine Reminiscenz an das Brevier mit den arabischen Eintragungen ist, das der Klosterbruder als Zeugniß sür Rechas Abkunft Nathan übergibt 49) — Schiller hatte ja erst 1801 das Lessingsche Drama für die Bühne bearbeitet.

Wie in der "Jungfrau von Orleans" schließt die Berufung des Helben mit dem Abschied von der Idhile seiner Jugend. Aber während Schiller dort den Streit der Empfindungen in einem Monologe lyrisch ausklingen läßt, hat er sie hier vertheilt auf den Mann, den Ruhm und Macht hinausziehen "ins feindliche Leben", und das Weib, welches die Ansprüche des Herzens vertritt. Diese Gegensätze wurzelten wie in der ganzen Zeit, so in Schillers eigenstem Wesen zu tief, als daß er sie erst aus dem Roman des La Rochelle hätte schöpfen sollen. Andrerseits aber mögen die Abschiedsscenen dort, eben weil sie eine verwandte Saite in ihm berührten, wesentlich dazu beigetragen haben, daß sie hier etwas voller austönte, als es die Composition des Dramas sorderte oder gestattete.

Stärkeren Einfluß scheint ber Roman auf die Einführung ber ganz episobenhaften, nicht einmal in die Handlung des

Schiller, dramat. Rachlaß I.

Ш

Borfpiels fester verwebten Figur ber Lodoista gehabt zu haben. In der Charafteristit der beiden Frauengestalten, die Schiller bem helben zur Seite ftellte, contraftirte er bann zwei Typen, bie er auch fonft in feinen Dramen burchzuführen liebte. Dem Weibe, bas ruhig bem Buge feines Bergens folgt und in feiner Liebe feine Welt findet, ftellt er die mannlichere Ratur gegenüber, die ftola über die Schranken ihres Geschlechts hinausftrebt und in felbstbewußter Leidenschaft genießen und gebieten will. Er wiederholte bier biefen Gegenfat im Wefentlichen in berfelben Form, in ber er ihn in ber Margarethe und Abelaide des "Warbed" ausgeprägt hatte. Und Lodoiskas Situation ruft in ihm, ebenfo wie bort bie ber Abelaibe, bie bewußte Reminiscenz an die homerische Raufikaa wach. Aber im letten Grunde find es boch eigene Bergenserfahrungen, bie bier zu poetischer Geftaltung brangen. Wie in feinem gangen Liebesleben, fo war er noch julet in feinem Berhaltniß ju ben Lengefelb'ichen Schweftern von diefem Gegenfat weiblicher Naturen wechselweise angezogen. In die Maste ber Lodoista hullt fich eine, auch im Namen nur leicht polonifirte Lotte. 50)

5.

Bisher sahen wir Schiller noch etwas mühsam mit dem Stoffe ringen. Seine Phantasie ist gleichsam noch in den Fesseln der Überlieserung besangen. So consequent sie dieselbe dem Zwecke des Dramas gemäß ausgestaltet, der combinirende Verstand überwiegt, und das Schaffen erscheint zum Theil mosailartig. Die Exposition seiner Dramen machte ihm, wie er wiederholt klagt, die größten Schwierigkeiten. Seine Arbeitsbeste, besonders das Waste-book, gewähren einen Einblick in die Mühen seiner Arbeit, der mitunter sast peinlich wirken könnte, wenn man nicht zugleich die nie ermattende Energie des Dichters bewundern müßte, um so mehr, als doch auch die töbliche Krankheit seine Kräste lähmte.

Das ändert sich wie mit einem Schlage von der Reichstagsscene an. Die zahllosen Stizzen, in denen er sispphusartig immer aufs neue wieder den Stoff umwälzt, hören auf; in einfachen, großen Linien, klar und sicher, steht das Bilb der folgenden Handlung vor seinem Auge. Wir glauben ihm nachfühlen zu können, daß er rasch, ohne viel Bedauern sich entschloß, den ganzen ursprünglich ersten Att zu opfern, als sich ihm die Möglichkeit ergab, die Exposition gleich mit der Reichstagsscene zu beginnen, den Helden aus dem engen Kreis des Privatlebens sosort in große politische Verhältnisse zu versehen und damit für sein Drama von vornherein die Weite der historischen Perspective zu gewinnen.

Die Überlieferung bot ihm wenig mehr als die Situation. Immerhin ist sie in dem Roman bes La Rochelle (II, 240) so ausgeführt, daß ihre bramatische Große bem Dichter sofort aufgeben mußte. "Ce jeune prince parut devant ces graves magistrats avec une grace engageante, une fierté noble, une assurance modeste qui les prévint en sa faveur; il fit un récit le plus touchant des malheurs qu'il avait soufferts . . . . il remplit son discours de circonstances qui faisoient autant de preuves convainquantes; et pour achever de persuader les esprits des magistrats qu'il voyoit ébranlez et disposez à le croire, il fit voir les marques qu'il avoit aportées en venant au monde, et il leur montra la vérité si clairement. qu'aucun d'eux ne put douter un moment etc. 51) In bem fonft fehr burftigen und trodenen Bericht Mullers und Treuers fand Schiller bie Grundzuge ber Anfprache an ben Ronig, ben Sinweiß auf die ichwedische Gefangenschaft. Ginige Farben entnahm er, wie es scheint, auch ber Rélation curieuse de l'estat présent de la Russie. 52) Bon der Zusammensetzung und Geschäftsordnung bes Reichstages gewann er aus Connor, ber auch bie Abbilbung einer Situng gibt, eine klare Anschauung. 53)

Das waren die Elemente, aus benen Schiller eine Expositionsscene schuf von damals unerreichter Lebensfülle und

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Größe, voll leibenschaftlicher bramatischer Bewegung und boch von strengster Geschloffenheit ber Form. Die trocenen Thatsachen, die seine Quellen berichteten, wußte er zu unmittelbarer Gegenwart zu erwecken, Wirkungen, die sie behaupteten, uns selbst erleben zu lassen.

Schon bas äußere Bilb ber Scene soll die "Majestät" ber "königlichen Reichsversammlung", wie sie Demetrius nachher preist, vergegenwärtigen. Schiller hat deshalb nach Connor 
eine genaue Bühnenanweisung gegeben, die auch die heutige Inscenirung gewissenhafter respectiren sollte. Er sesselte das 
Auge durch den im Mittelpunkt ruhig thronenden König mit 
ben Großen des Reichs. Der ganze vom Dichter gewollte 
Eindruck wird zerstört, wenn diese Gruppe auf die Seite geschoden und der Blick des Zuschauers auf eine leidenschaftlich 
gesticulirende Masse gelenkt wird. 54)

Dem scenischen entspricht ber bramatische Aufbau. Rubig und würdevoll eröffnet der Erzbischof die Berhandlungen mit bem befriedigten Rudblid auf ben bisberigen Berlauf, nur einen Augenblick Mingen scharf bie Gegenfage ber Parteien an, bie am Schluß fich entladen follen, bann leitet er ben weiteren Bang anscheinend mit gelaffener Objectivität, fest und boch schonend. Reben ihm tritt junachst niemand hervor, so bag bas ganze Intereffe auf bie Staatsrebe bes Demetrius fich Schiller hat fie, wie er es liebt, nach einer concentrirt. turgen Ginleitung in einen epischen und rhetorischen Theil gerlegt; beibe werben klar burch bas Refumé bes Ergbischofs geschieben, das die wichtigften Thatsachen bem Zuschauer nachbrudlich einprägt. Schillers spätere Technik verschmäht es, bie Exposition fünstlich zu zersplittern. Wie bie Composition feiner Dramen überhaupt, erft inftinctiv bann mit Bewußtfein, ftarte epische Elemente aufnimmt, fo sucht er mit besonderer Vorliebe bie Vorgeschichte ober Zwischenereigniffe im Rahmen einer bewegten Scenerie in Staatsreben und Botenberichten aufammengufaffen, an benen er alle Mittel einer früh, befonders

an frangöfischen Muftern, jur Birtuofitat ausgebilbeten Graublungstunft entfalten tann. Die Rebe bes Demetrius bezeichnet insofern ben Gipfel biefer Runft, als fie nicht bloß eine mufterhaft knappe, klare und lebensvolle Erzählung von Ereigniffen gibt, bie erft ein ganger Aft theils vorführen theils exponiren follte, sonbern auch burchweg in bem leiben-Schaftlichen perfonlichen Leben, bas fie burchfluthet, bie Brundauge bes Charafters enthullt. Mit ruhigem Stola beginnt er. Mit bem unbedingten Glauben an die Gerechtigkeit feiner Sache und einem jugendlichen politischen 3bealismus, ber für "ein großes freies Bolt" fich begeiftert, verbindet fich unloslich der unbedingte Glaube an fich felbst und der dunkle. unwiderftehliche Drang einer ungebandigten Berrichernatur. Diefes bamonifche Element in feinem Charafter bricht ichon in ber Ergählung wiederholt, besonders am Schluß burch, um bann auszuströmen in ber bie gange Berfammlung in ihren Tiefen aufwühlenden Ansprache. Wie er pathetifch ben Senatoren bie Gerechtigkeit als ber Staaten feften Felfengrund preist und den Bertrag eine Cherubswache nennt, die über jedem hause, jedem Thron schwebe, so scheut er fich nicht, bie wilben Instincte ber Maffen zu weden, bie robe Beutegier bes hungrigen Abels auf die reichen Schake feiner Sauptstadt hinzuweisen und bem Sapieha, ber an beschworne Treu und bie Beiligkeit ber Bertrage mit dem Baren mahnt, im Bollgefühl feiner fürftlichen Souveranität fein: "Ich bin biefer Bar, In mir ift Mostaus Majeftat, Guer Bertrag ift nichtig!" entgegenzuschleubern.

So hat Schiller gleich in bem Debilt bes Demetrius eine Rolle geschaffen, beren Fülle und Kraft die Darstellung auf der Bühne — meist durch jugendliche Helben — nur selten gerecht wird. Man beachte wohl, daß Schiller zwar auch anfangs daran dachte, diese Rolle durch Cordemann — ben Leicester in der Maria Stuart, Arnold von Melchthal im Tell — spielen zu lassen, dann sie aber in allen Personen-

verzeichniffen 55) Haibe gibt, ber bie Rolle bes Tell auf ber Weimarer Buhne geschaffen hatte.

In bemselben Maße, wie er uns in bem Helben die bämonische Herrschernatur enthüllt, läßt der Dichter immer ungestümer die Bolksleidenschaften und den Parteigeist der Führer hervortreten, dis zulet das imposante Bild des Reichstags der erlauchten Republik sich in das der wildesten Anarchie verwandelt. Scharf hebt er am Schluß mit wenigen großen Jügen die typische Gestalt des Sapieha aus dem Gewühl heraus. Seine inhaltschweren Abgangsworte prägen in ihrer wuchtigen Kürze und mit ihrem flammenden Jorn den politischen Gehalt der Scene dem Hörer unvergeßlicher ein, als etwa der Epilog eines Chors.

Die Erpofitionsfcene läßt den Belben fogleich im "Bollgewühl" bes politischen Lebens seine Berfonlichkeit fo machtvoll einsehen, daß wir darüber fast vergeffen, mas biefer Auftritt schlieflich für ihn bebeutet: eine verlorne Schlacht! Bleich bas erfte Wort ber folgenden Scene bringt es uns zum Bewußtfein. Es ift die Aufgabe ber zweiten Balfte bes Attes, die gerriffenen Faben bes Unternehmens wieder angutnüpfen. Schon ber Inhalt bedingte ein gewiffes Ebben ber Bandlung. zugleich macht fich ein Ermatten ber bramatischen Energie Die Charaftere find nicht in dem tieferen Rern ihrer Perfonlichkeit erfaßt; wie fie auftreten, wie fie fich aussprechen - bas alles ift mehr gebacht, als erlebt, und breite Reden muffen oft bie Unmittelbarkeit ber Darftellung erfegen. Doch ift ju berudfichtigen, bag biefe Scenen offenbar nicht abgeschloffen vorliegen; ja felbst über ihre Anordnung scheint Schiller noch geschwantt zu haben.

Durch eine Art Nachspiel zum Reichstag leitet er zum zweiten Theil über. Die thatsächlichen Grundlagen der Scene entnahm er wieder Levesque. Dieser erzählt, der König habe in einer besonderen Unterredung dem Demetrius erklärt, auch er halte sich durch den von Sapieha abgeschloffenen zwanzig-

jährigen Frieden gebunden, er wolle aber gern feinen Großen geftatten, perfonlich bas Unternehmen zu unterftuten. Damit verband Schiller bas Berlöbnig bes Demetrius mit ber Marina, bas er urfprünglich für ben Schluß ber Scenen in Sambor bestimmt hatte; ben Chevertrag mit feinen Schenkungen fand er bei Müller. Die energische Concentration ber gangen Erposition gestattete nur von dem Abschluß des Berhält:.i.ies aus, das Schiller anfangs fo lebendig angezogen hatte, noch einen Blid barauf fallen ju laffen. Go folgt benn auf ben Tumult bes Reichstags eine Liebesscene, aber eine Liebesscene, in ber bie Empfindung von politischen Rudfichten beherrscht wird und nur in ber Sprache höfischer Galanterie fich außern barf. Dem Dichter tam es hier wefentlich barauf an, ben unerschütterlichen Glauben bes helben an feine Berufung jum Czar barzuftellen, ber ihm auf feiner schwindelnden Bahn wie Wallenftein ben Blid umbullt. Wie biefer tommt er gar nicht jum Bewußtsein seiner Abhangigfeit: er ift ber Gebenbe, ber die Freunde königlich belohnt. Und schon wiegt er fich in bem Traume von Reformen, burch bie er feine Bolter gur Freiheit und Menschlichkeit führen will. Bu bem jugenblichen Schwärmer ftellt Schiller in schärfften Gegenfat ben Ronig, bem ein an bitteren Erfahrungen reiches Leben längst alle Mufionen zerftort bat, ber mit kluger Burudhaltung ber eigenen Berfon und mit überlegter Schonung ber "Boltsgefinnung" bas politische Spiel lenkt. Die Warnungen, bie er bem Demetrius ertheilt, bereiten ben Borer bor auf die verhangnigvollen Conflicte, die fich für biefen aus ber Berührung mit ber ftarren Boltsfitte Ruglands ergeben muffen.

Ühnlich wie im Wallenstein läßt Schiller den Helben nach den Introductionsscenen von der Bühne verschwinden, während seine Anhänger "des Herrn Geschäfte treiben". Aber wenn dort z. B. die Gräfin Terzsty mit der Hingebung einer Lady Macbeth ihr Geschick an das seine kettet, so ist hier die Tragik der | Situation mit unbarmherziger Consequenz bahin verschärft, daß gerade biejenigen, benen Demetrius rudhaltlos vertraut, ihm den Glauben versagen und mit berechnendem Eigennutz seinen Namen und die begeisternde Kraft seines Wesens für ihre Zwecke gebrauchen. So geht er in völliger Einsamkeit seinem Schicksal entgegen.

Schiller wollte ber naiven Unmittelbarkeit einer großen Ratur, die er in Demetrius zu verkorpern fuchte, in Marina einen Charafter zur Seite stellen, wie er ihn ichon in ber Rönigin Elifabeth entworfen hatte: eine weibliche Berrichernatur, die bei aller Leibenschaft boch innerlich kalt bleibt, bei ber alles berechnetes Spiel ift, die scharf die Schwächen und egoistischen Triebe ber anderen erkennt und zu benuten weiß. Man gebe diesem Charafter im Unterschied zu Elisabeth neben ber größeren Jugend bas Lebhafte, Bewegliche, Geschmeibige bes polnischen Naturells, und Marina steht vor uns. Freilich, um biefe Mischung von Beroine und Rotette völlig glaubhaft zu machen, bazu gehörte eine Fulle fein abgeftufter Mitteltone und eine Ruancirung ber Sprache, ber ebenso ber große Zug der Charakteristik wie der rhetorische Stil bei Schiller widerstreben. Dagegen ift die Anlage der Scenen durchaus der Conception des Charakters würdig. Die Erfindung gehört gang Schiller an: Levesque und Müller boten nur die Rotiz, daß Mnischet in Riem Truppen versammelte und daß die Cosaten burch ihren Ataman Rorela bem Demetrius heeresfolge entbieten ließen. Unfangs hatte auch Schiller bem letteren eine felbständige Rolle jugebacht und, als bann die Marinascenen fich ihm herausbilbeten, ihn an der Berathung mit Odowalsky theilnehmen laffen wollen. Aber schließlich entwickelte fich baraus ein tête-à-tête mit bem letteren, in bem Marina, die eben als bemüthige und zuchtige Braut fast schweigend eingeführt war, burch hingebende Bertraulichkeit ihn zu ihrem Sklaven macht. Dann feben wir fie mit leutseliger, die Berachtung taum verhehlender Berab-Laffung die Bigften in ihren Dienst ziehen und endlich mit findlich zutraulicher Schmeichelei ihren Bater gum willenlofen Bertzeug ihrer Plane machen. In ber Mittelfcene, fo flüchtig ffiggirt fie ift, überrascht bas realistische Detail und ber tede humor, mit bem die Berbindung von Bettelhaftigfeit und Abelsftold, friechender Demuth und Unverschämtheit, gemeiner Gewinnsucht und rasch auflodernder Begeifterung in ihrer vollen Naivetät zum Ausbrud gebracht ift. Die Grundzuge ju biefem Auftritt ber "polnischen Gblen" find aus einer Scene bes urfprünglichen erften Aftes herübergenommen: bort hatte er das "luftige Intermezzo" noch viel berber und felb= ftändiger ausführen wollen: wir follten in der Trinkftube die Polen larmend, prahlend, von bem Gebanken an Sieg und Beute trunken seben. Seit bem Wallenstein hatte Schiller bas komische Element, bas in ben Jugendbramen so reich und lebensfräftig entwidelt ift, als unvereinbar mit bem Ernft ber Tragodie völlig zurudgebrangt. — Der tumultuarische Aufbruch ber Biaften mit bem fturmischen Vivat Marina, Russiae regina! icheint die Scene jum wirksamften Abschluß bes Attes zu beftimmen, aber Schillers Art entfprach es ebenfo, biefen Sobepuntt jum Mittelpuntt ber ameiten Balfte au machen und ben Borer mit Mnifchets trübem Ausblid zu entlaffen.

6.

Der zweite Akt führt uns nach Rußland. Gleich an ber Schwelle steht, die ganze folgende Handlung beherrschend, die Gestalt der Marsa. Schon in der Geschichte greift sie entscheidend in das Schicksal des Demetrius ein Erst nachbem sie ihn nach ber Krönung öffentlich als ihren Sohn anerkannt hat, scheint die Krone sicher auf seinem Haupte zu ruhen, und als sie ihn am Ende verleugnet, ist sein Untergang besiegelt. Dieser Stellung entsprechend mußte sie im Drama eingeführt werden. Es war ein kühner, aber glückslicher Gedanke, sie gleich in der Expositionsscene sich für den

Pratenbenten erklaren gu laffen. Es wurden bamit bie wefentlichsten Motive, die in der späteren Begegnung mit ihm ihr Berhalten begreiflich machen konnten, vorweggenommen. Aber aleichzeitig minderte fich boch, wenn ihr Urtheil hier gewiffermaßen im Boraus gebunden wurde, die größere psychologische Schwierigkeit, fie bort bem Betruger von Angesicht gu Angeficht als Mutter gegenüber treten zu laffen. Wie für Demetrius, fo wurde auch für fie ein furchtbarer tragifcher Rwang und ber qualvollfte Conflict gefchaffen. Die erfte Scene felbst aber erhielt fogleich volle bramatische Bedeutung : baburch daß Marfa bem Boris bas Zeugniß gegen ben, ber fich ihren Sohn nennt, verweigert, werben jenem bie ftartiten Waffen entzogen. Indem fie fo im Beginn bes Rampfes, wie auf bem Sobepunkt und bei ber Rataftrophe ben Ausschlag gibt, erscheint bas Urtheil der Mutter, die unmittelbare Stimme ber Natur, als die erfte und lette Inftang.

Die hier flizzirte Entwicklung ber Marfascene ergibt fich jo einfach aus ben Confequenzen ber Sandlung, bag eine gelegentliche Bemerkung Margerets wohl taum Ginfluß auf ihre Einfügung gehabt bat: er spottet über die Manifeste, die Boris gegen Demetrius erließ "pour persuader le peuple qu'il estoit un imposteur sans que jamais il voulust faire interroger la mere en public, pour témoigner de ce qui en estoit" (S. 171). Ebenso wenig bedurfte Schiller ber Andeutungen bes Levesque, um fich Marfas Stimmung ausjumalen: biefer nennt fie vaincue par de longues souffrances, abattue par l'avilissement où elle avait été plongée (S. 293). Wohl aber verbankte er ihm bie Schilberung ber ruhelosen Sorge Marfas um das Leben ihres Sohnes, die er erst fürzte und bann in ber Schlugrebaction mit ben gangen Rudblid auf die Borgeschichte ftrich. — Die Rachricht, bag bie Czarin an die Ufer des Bielofero verbannt wurde, theilt Levesque mit Müller; Schiller hat anfangs unter bem "weißen See" bas "weiße Meer" verftanden (112,1; ober hat er mit Be-



cenzen aus ber Don Karlos-Zeit maßgebenb. Als ein Geschöpf bes Boris, das "biesem und seiner Familie, solange sie im Besitz vom Thron gewesen, eifrig angehangen", fand Schiller den Patriarchen hiob bei Müller S. 275 erwähnt.

Die Rolle, welche Marfa im Drama fpielen follte, verlangte, bag bie Mutterliebe jum Mittelpunkt ihres gangen Seelenlebens gemacht wurde. Daburch erhalt ihr Charafter jenes Typische, das Schiller mahrend ber Arbeit am Wallenftein mit frischer Freude als einen Borgug ber poetischen und plaftischen Gestalten ber Griechen entbedt hatte. Marfa wird zu einem Bilb bes tiefften Mutterschmerzes wie Riobe. So ift auch ihre Erscheinung zu Anfang ganz ftatuarisch gebacht. Mit biefer Behandlung bes Charafters fteht ber Iprifchrhetorische Ausbruck in vollkommenem Ginklang. Und ber Bau ber Scene lagt bie Empfindungen ber hauptverfon in fast ungehemmtem Fluffe fich ergießen. Sie ift nicht bloß abgesehen von ber furzen Zwischenrebe ber Ronnen und bes Fischerknaben - einfach bialogisch burchgeführt, sonbern bie beiben Mitfpieler, erft Olga, bann Siob, treten völlig hinter Marfa zurud; jene ift bie gewöhnliche Confibente und biefer ber priefterliche Intriguant fast ohne jeben individuellen Bug. Um bas Unbeftimmte ber Zeichnung bes letteren recht zu empfinden, bente man an ben icharf ausgeprägten Charattertopf, ben ihm Bebbel gegeben hat.

Durch alles bies ist die Scene zu dem idealen Stil der classischen Tragödie erhoben. Bor einem Stilwechsel innerhalb eines Dramas scheute Schiller auch sonst nicht zurück: jede Situation sollte in der Form dargestellt werden, in der ihr Gehalt am vollsten zur Geltung kam. <sup>58</sup>) So hat er in die "Maria Stuart" und "Jungfrau von Orleans" Pathosscenen, die sast zu Monodramen ausgebildet sind, eingelegt. Aber kühner als in anderen Dramen ist der Übergang hier doch, wenn nach dem großen historischen Tableau des Reichstags und dem in der Manier Shakespearischer Bolksscenen genreartig

stiggirten Auftritt ber Piasten nun die fürstliche Wittwe wie eine heroine ber haute tragédie erscheint.

Denn es ist mehr ber Einfluß ber Franzosen als ber Griechen, ber hier gewirkt hat. Gerabe bamals kam Schiller, wie ich eben hervorhob, von ber erneuten Beschäftigung mit Racine. Die Rachbichtung der Phädra hatte ihn sich tieser als bisher in ben Stil jener Dramen einleben lassen, und die Anlage der Marsascene schien zu einer ähnlichen Behandlung herauszusordern. Man mag sie etwa — bei wesentlich verschiedenen Boraussehungen der Handlung — mit dem Ansang des Britannicus (den Schiller ja vorher zu übersehen begonnen hatte) vergleichen, wo auf ein Gespräch der Agrippina mit Albina, in dem sie ihren Schmerz enthüllt, der leidenschaftliche Ausbruch ihrer Erbitterung gegen Reros Bertrauten Burrhus folgt.

Aber auch hier bietet er uns "bas Eigenste, was ihm allein gehört". Er weiß die Stimmungselemente, welche die Scene enthält, ju tieferem und innigerem Leben ju erweden. Man benke an Olgas Freude an ber erwachenden Ratur ober an Marfas Zeit und Raum überfliegende Sehnsucht, und man vergleiche etwa mit ihrer Botschaft an die Sonne ben Abschiedsgruß ber Phabra an ben "glanzvollen Stifter ihres traurigen Geschlechts". Die Grundstimmung ber Scene sucht er mit Shakespearischer Runft, aber mit allen Mitteln ber modernen Buhne burch ben finnlichen Ginbrud ju berftarten: die winterliche Natur, das Kloster, der Kirchhof — alles vereinigt fich, um bas Gefühl bes Ginfamen, Berlaffenen, Erftorbenen auch "burchs Auge ins Berg hineinschleichen" laffen. Und endlich: biefe gange Scene mit ihrer muben Trauer und Weltentsagung soll, wie Schiller gleich bei ihrer Conception mit flarem fünftlerischen Bewußtfein plante, ben erften Alt mit feinem Lebensbrang, feinen Leibenschaften und feinen hoffnungen ablofen. Go murben innerhalb ber Sandlung felbft, burch ben ichroffen Gegenfat ber Lebensbilber, zwei

Lebensstimmungen angeschlagen, die in der "Braut von Messina" der Chor dem Zuschauer vorempfinden mußte.

7.

Bis hierher reicht ber im Wesentlichen vollenbete Theil bes Dramas. Bon ben beiben folgenden Scenen sind noch Bruchstücke ausgearbeitet, alles Übrige Liegt nur in Skizzen vor. Wir müssen uns begnügen, den Intentionen des Dichters nachzugehen und die Grundzüge der Composition aufzuzeigen.

Die zweite Hälfte bes zweiten Aktes sollte ben Siegeslauf bes Demetrius barstellen. Die Handlung nimmt ähnlich wie in den entsprechenden Abschnitten der Shakespearesichen Dramen und stärker als in der "Jungfrau von Orleans" einen epischen Gang an. Eine Anzahl von Situationsbilbern ist locker aneinander gereiht.

Das erfte führt uns von bem hohen Norben an bie polnische Grenze. Mit einem Naturbilb wird auch bier bie Scene eröffnet. Der Frühling, beffen erften Sauch wir bort fpurten, ift "am fublichen Ende Ruglands" fcon mit voller Pracht eingezogen. So tritt bie Scene zugleich in engsten Bufammenhang und ftimmungsvollen Gegenfat jur vorigen (nach ber Geschichte überschritt Demetrius bie Grenze im Sie bleibt auch wesentlich Stimmungsbilb. Der Contraft zwischen bem Frieden in ber Natur und ben Berheerungen bes Krieges foll fich ebenso bem Buschauer wie bem Demetrius mit finnlicher Gewalt aufbrängen. In die Seele bes helben, ber bisher ftrubellos ber inneren Stimme gefolgt war, wird dadurch ber erfte Zwiespalt geworfen; boch in bem Glauben an fein Recht, ber bei bem Anblid bes Wappens feiner Ahnen am Grengpfeiler mit ruhrender Innigfeit hervorbricht, verscheucht er alle Bedenken. Soweit ist die Scene abgesehen von den Angaben über ben Ort bes Ginzugs in Rugland 59) - frei erfunden, und soweit ift fie ausgeführt. In biefem Zusammenhang bachte bann Schiller jenes Gebet bes

Digitized by Google

Demetrius einzusügen, das er, wie u. a. Müller S. 230 berichtet, vor einer Schlacht "gemeiniglich mit lauter Stimme vor seiner Armee gen Himmel geschicket: Gerechter Richter, wenn du sieheft, daß ich mit Unrecht . . . . dieser Sache mich untersangen, so schlage mich mit beinem Blize darnieder und vertilge mich von der Erden, schone aber dieses christlichen Bluts. Doch du kennest meine Unschuld. Stehe also meiner gerechten Sache beh!" Sonst sinden sich in dem Scenar nur noch eilige Erwägungen, wie der Scene mehr Handlung zu geben sei; abgesehen von dem slüchtigen Gedanken, hier eine Gesandtschaft der Cosaken einzusühren, gelangt die Ersindung über eine weitere Entsaltung des kriegerischen Apparates nicht hinaus.

Das Manifest bes Demetrius, bas Müller im Wortlaut mittheilt, regte in Schiller ben Gebanten an, in einer Dorfscene die Berlefung und Aufnahme beffelben barzuftellen und babei ben ruffischen Bauer zu charafterifiren. Dem Dichter bes Tell formt sich biese Situation rasch zu einem lebenbig bewegten Auftritt. Er schwankt einen Augenblick, ob er ihn mit einer ruhigen Versammlung bes Dorfes, bie bann burch bas Manifest aufgewühlt wirb, ober mit einer Busammenrottung ber Bauern beim Berannahen ber Bolen eröffnen foll, um bies lettere fogleich in fühnfter Beife babin ju fteigern, bag zwei Dorfer, bas eine zu Demetrius, bas andere ju Boris fliebend, zusammentreffen. So wurde neben ber Berwirrung und Auflösung im Lande jugleich bas Beerbenartige ber Bevölkerung unmittelbar theatralisch veranschaulicht. Dem entspricht bie Ausführung. Während in ben Boltsscenen bes Tell bestimmte Typen und einzelne Perfonlich= feiten unterschieben find, werben bie ruffischen Bauern als eine Maffe behandelt, von ber fich nur ber Pope und ber Bofabnit burch ihre außere Stellung abheben.

In ben folgenden Scenen hat Schiller ben Berlauf bes Arieges, der sich in einem wirren Wechsel von Schlachten, Belagerungen, Berräthereien u. s. w. hinschleppte, ganz frei in brei Bilbern gufammengefaßt. Gine Expositionsscene führt - genau wie zu Anfang bes zweiten Atts ber "Jungfrau von Orleans" - in das Lager des Feindes ein und veranschaulicht die Awietracht und Rathlofigfeit ber Führer; die Abwesenheit bes herrschers steigert bie Unficherheit bes heeres und beutet schon hier barauf bin, bag er felbft bereits innerlich gebrochen ift. - Tropbem follte in ber nächsten Scene ber erfte Busammenftog beiber Beere, wie in ber Geschichte, mit einer Rieberlage bes Demetrius enden, die aber baburch fofort wieder ausgeglichen wird, daß einer ber hauptanführer "rein aus Gewiffenspflicht fich für ihn erklärt"; fo tam es bramatisch am schärfften jum Ausbruck, daß nicht die Berfon bes Demetrius es ift, bie ben Rampf gewinnt, sondern bas Legitimitätsprincip, das er vertritt. Bon den beiden Berrathern, die Müller nennt, mahlte Schiller ben Solticom gu biefer Rolle, obwohl fpater Basmanow als treufter Anhanger bes neuen herrn am meiften hervortritt, weil jener ihm querft "Luft machte" (S. 243) und weil Treuer (S. 262), ber hier mehrfach herangezogen ift60), burch ihn ben Abfall von Mostau herbeiführen läßt. — Ein Sieg bes Demetrius follte ben Att theatralisch abschließen.

Nach bem Lockeren Gefüge bieser die äußeren Begebenheiten barstellenden Scenen zeigt der Aufbau des dritten Attes die klarste Gliederung und kunstvollste Steigerung. Er zerfällt zunächst in vier große Scenengruppen: den Untergang des Boris, die Enthüllung der wahren Geburt des Demetrius, seine Zusammenkunst mit Marsa und seinen Einzug in Moskan.

Schiller hat in ber Kataftrophe bes Boris weniger bie Nemesis für die Ermordung bes Czarewitsch, die u. a. Treuer barin sah, betont, als das tragische Unterliegen der Menschenstraft im Kampse mit unüberwindlichen sittlichen Mächten; er selbst benkt dabei an Talbots Untergang in der "Jungfrau

bon Orleans". Der Mann, ber, mit allen Anlagen jum herrscher ausgerüftet, alle Pflichten seines Amtes erfüllt hat. fieht ben gangen Ginfat feines "ernften mubevollen Lebens" verloren, sobald ein Jüngling gegen ihn ben Anspruch bes Rechts auf den Thron erhebt. So wirft diese Rataftrophe zugleich ihren Schatten voraus auf Demetrius' weitere Bahn. - Diefe Auffaffung von Boris' Schicffal fand an den Charatteriftiten Treuers, Müllers und vor allem Levesques einen Anhalt; ber lettere fcbließt feine Schilberung mit ben Worten: , il faut convenir que, par son génie il était digne de la puissance suprême, et regretter que la nature, en le formant pour le trône l'eût fait naître dans un rang où il n'y pouvait parvenir que par le crime." Dag er "aus Berbruß und Gram", nachdem er bas Monchelleid angelegt, fich vergiftet, erwähnt Müller als Thatsache, die übrigen nur als Gerücht; bramatisch war natürlich nur ein Selbstmorb benkbar.

Schiller hat diese Ratastrophe ihrer Bedeutung entsprechend auf bas reichfte ausgeftaltet. Die Composition scheint im Wefentlichen abgeschloffen. 61) Gine Borfcene voll banger Spannung follte bas Erscheinen bes Boris anfündigen: schlimme Rachrichten find eingetroffen, aber man wagt nicht, fie ihm mitzutheilen, weil die früheren Überbringer feinen Born bugen mußten; Siob wird gebeten, ben Bermittler gu machen. Boris tritt auf, äußerlich noch völlig als absoluter Berricher, umgeben von feinen Runda, mit tnechtischer Unterwürfigkeit empfangen. Schiller wollte ihn erft, bem Bilbe entsprechend, das die vorige Scene geweckt hatte, erbittert, reigbar, aufbrausend einführen, erkannte aber sofort, wie viel ergreifenber es wirken muffe, wenn er fich gefaßt und milbe zeigte. Zwei haftige Botenberichte vergegenwärtigen bas rafche, unaufhaltfame Unruden bes Demetrius; Boris belohnt die Boten koniglich. Wenn er hier nur burch bas Unftate feines Wefens - er prüft u. a. in nervofem Spiel

Schiller, bramat. Rachlaß I.

bie Spize seines Dolchs — seine Berzweiflung verräth, so schließt er in einem Gespräch mit Azinia sein Herz auf; hier erscheint der Herrscher als Bater. Nachdem so die Sympathie für den Helden gewonnen war, sollte er endlich in einer Art Beichte vor Hiod die Summe seines Lebens ziehen. Wieder drei Scenen bilden den Abschluß. Ein neuer Bote bringt eine Nachricht, in der Boris, abergläubisch wie die meisten großen Männer, die Stimme des Schicksals sieht, vielleicht ist es die, daß auch Romanow heranziehe; vermuthlich sollten hier auch noch Beleidigungen durch einzelne Bojaren die Demüthigung vollenden. Boris entsernt sich schweigend, um nach einer Zwischenschen zu erscheinen und, nachdem er alle entsernt hat, das Gift zu nehmen.

Un biefem Buntte ber Sandlung, wo ber Sieg bes Demetrius entschieden scheint, sollte bas Auftreten Romanows als ein retarbirendes Moment eingreifen. Schiller wollte anfangs einen felbständigen Theil des Attes baraus machen, entschloß fich aber bann, es als Rachsviel unmittelbar mit bem Tode des Boris zu verknüpfen. Erft hatte Boris, nachbem er bas Gift getrunken, fich hinwegbegeben follen, um einsam zu fterben (wie Clarchen im Egmont); jest wurde eine neue Scene für Axinia eingeschoben, um einen Übergang zu gewinnen: fie fturzte mabricheinlich, von Angft getrieben, auf die Buhne und fand ihren Bater fterbend. Dann folgte ein Bote, ben Romanow fenbet, um bem Czaren "feine Unterwürfigkeit zu bezeugen"; fo werden beffen lette Augenblide noch burch einen Lichtblid verklart. Er felbft erscheint gleich darauf und schwört vor dem Todten seinem Sohne Feodor Treue; auch seine Liebe zu Aginia "spricht fich aus und bringt etwas fanft Rührenbes hinein". Die malerische Gruppe. au ber, wie man au erkennen glaubt, ber Dichter bie Scene aufbauen wollte, löft fich am Schluß in ein leibenschaftlich bewegtes Tableau auf: bie Bojaren treten ein, Romanow

läßt auch fie schwören, befiehlt bie Czarenkinder ihrem Schute und eilt dann hinweg, um die Armee zu retten.

Schiller hat biese Scenen im Wesentlichen frei erfunden. Historisch ist nur, daß nach Boris' Tode die Bojaren zunächst den Feodor anerkannten. Er brauchte einen Helben, burch den diese Begebenheit zu einer persönlichen That sich gestaltete. Der Gegenspieler mußte von selbst auch zu einem Gegenbild des Demetrius werden: derzenige, der als Iwans Enkel selbst ein Recht auf die Krone hat, entsagt in selbst-loser Logalität seinen Ansprüchen zu Gunsten des Thronerben. Die Einführung Michael Romanows eröffnete zugleich eine Perspective über die Handlung der Tragödie hinaus; wenn auch sein augenblickliches Eingreisen erfolglos ist, an den Ramen des Stammvaters der regierenden Dynastie knüpftsich der versöhnende Gedanke an den künstigen Sieg des Rechts.

Den Zusammenhang ber Ereigniffe nach Boris' Tod mußte Die bramatische Composition wesentlich umgestalten. Müller, mit dem hier Levesque in der hauptsache übereinftimmt, ift er turg folgender. Die gange Gobunowiche Armee erklärt fich jest für Demetrius, bas Bolt in Mostau, burch feine Abgefandten jum Aufruhr gereigt, nimmt bie Rinder bes Boris gefangen und fenbet Boten an ihn. Er ift inzwischen bis Tula vorgebrungen; "bier ift ber Anfang von bes falfchen Demetrius Zarischer Regierung ju fegen" (G. 264). feinem prächtigen Ginzuge in Mostau ließ er, wie Müller troden bemerkt, "die ungludliche Prinzeffin Aginia ju fich holen und behielt fie einige Tage bei fich", bann fandte er fie in ein Rlofter; Levesque nennt bas Gerücht, dag er fie entehrt habe, dictée par la haine. Ginen Monat fpater fand bie Zusammenkunft mit Marfa ftatt. Am ausführlichsten schilbert fie Levesque: Demetrius geht ihr entgegen, alle, bie noch an feiner Abstammung zweifeln, drängen fich hinzu, um Beugen ber Begrugung ju fein, er wirft fich an ihre Bruft,

Į

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

"ils se pressent, se mouillent des larmes du sentiment, et la nature paraît se manifester dans leurs caresses."

Schiller hatte in den ersten raschen Dispositionen des Stoffs auch für die Borgänge in Moskau und im Lager besondere Scenen angesetzt. In den späteren Entwürfen gliederte er mit Recht diese Zwischenereignisse einem Auftritt "Demetrius in Tula" ein, der ihm durch Müller nahegelegt war: hier empfängt Demetrius die Schlüssel der Städte und die Czarische Kleidung; nur die Unterwerfung von Moskau sparte er für den Aktschluß auf, um sie dort ebenso retrosspectivisch zu behandeln.

So leitete er nun von der Katastrophe des Boris unmittelbar zu dem Höhepunkt des Demetrius über. So stellte er ferner den echten ersten und den falschen Thronerden hart nebeneinander, jenen vom Schickal verfolgt, diesen im Vollgenuß seiner Ersolge. Schiller fürchtete nicht, dadurch die Theilnahme für Demetrius abzuschwächen: wie Romanow die Erhabenheit im Unglück, so sollte er die schöne Menschlickkeit im Glück darstellen.

Wiederum in schroffstem Wechsel sollte dann die Handlung vom Höhepunkt sofort in die Peripetie übergehen. Gerade hier in Tula enthüllt sich dem Demetrius der Betrug, der sein Schicksal und das eines Volkes bestimmt hat. — Im Gegensah zu seinen früheren Tragödien liebte es Schiller damals, durch plöhlichen Entschluß, durch rasche That den Helden in Schuld zu verstricken. Aber mit beispielloser Kühnseit vollzieht er hier die innere Wandlung. Sehen noch war Demetrius mild und "gütig wie die Sonne", und plöhlich brechen unter der zwingenden Gewalt der Umstände die dunklen Instincte seiner Natur hervor und drängen ihn in die Betrügerrolle hinein. Die psychologische Entwicklung ist nur angedeutet, auch war in dieser Scene, wo Demetrius halb bewußtlos handelt, kein Raum für eingehendere Motivierung.

Wie es einft "blitfchnell, mit leuchtenber Gewißheit vor . ihm ftand, er fei bes Czaren tobtgeglaubter Sohn", fo fühlt er jest sofort die Wahrheit der Enthüllungen. Darum braucht es für ihn teiner außeren Zeugniffe und Beweife. Und ebenfo inftinctiv, ohne jede weitere Überlegung, ftogt er ben Anftifter bes Betrugs nieber: er fühlt nur: ber Mann barf nicht mehr Seine Sand leitet ebenso ber heiße Born und Schmerz über bas ihm Angethane, als ber unwillfürliche Trieb, feine Exifteng ju behaupten. Um feiner Sandlungsweife alles Brameditirte zu nehmen, hat Schiller auch den Bug geftrichen, daß Demetrius fich von dem Intriganten die Documente feines Betruges herausgeben läßt, ebe er ihn töbtet. Dem entfprechend überwiegt auch schon in bem Monologe (Fr. 6 d), ber gu einer Beit entworfen ift, als bem Dichter bie Entwicklung bes Demetrius weber im Zusammenhang noch im Einzelnen völlig flar mar, und ber beshalb von etwas anderen Boraussetzungen ausgeht, ber Laut ber Rlage über bie Berftörung feines Lebens; er erinnert an Othellos Abschieb von feinem froben Belbenleben, nach Jagos Enthüllungen. ebenso hat Schiller auch von Anfang an jeden Gedanken an eine Umkehr in Demetrius ausgeschloffen. Sein Stolz bäumt fich bagegen auf, bag er fich als Betrüger entlarven und felbft bas Bolt aus feinem Jrrthum reigen folle. Er fann ebenfowenig wie Wallenftein es ertragen "in die Riedrigkeit gu finken", nachdem er "fo groß begann". Freilich find es scheinbar edlere Motive, die ihn auf der einmal betretenen Bahn vorwärts treiben: er sucht vor fich felbst seinen Entschluß mit der verhangniftvollen Bedeutung, die feine Entfagung für fein Bolt haben muffe, ju rechtfertigen. Aber es ift bezeichnend, daß Schiller ihn nur die Gründe, die für die Behauptung feiner Stellung enticheiben, aussprechen, bagegen ber Berletung bes Rechts gar nicht gebenten läßt. Go ichwer Demetrius ben Wiberfpruch ber Betrugerrolle mit feinem gangen Wefen empfindet, über die Schwere des fittlichen Conflicts, in den er sich flürzt, täuscht er sich hinweg, er glaubt ihn durch eigene Kraft noch durchführen und das sehlende Recht der Geburt noch ersehen zu können.

Schiller hat jenen Monolog im Scenar nicht wieberholt. Entbehren läßt fich ein folcher Moment der Selbstbefinnung nach der That hier um so weniger, als wir die Stimmungen verstehen müssen, in denen Demetrius gerade jetzt der Zusammenkunft mit Marfa entgegengeht. Hatte doch auch Levesque in dieser Begegnung bei der Annahme eines Betruges ein psychologisches Räthsel gefunden.

Schiller mußte die Zusammenkunft — abweichend von der Geschichte — hier ansetzen, denn nur hier war sie dramatisch möglich. Nur so lange in Demetrius die erste Leidensschaft noch mächtig ist und ihm den Besitz des Thrones als ein wünschenswerthes Gut für ihn selbst und sein Bolt vorspiegelt, sindet er den Muth, seiner vermeintlichen Mutter vor die Augen zu treten; nur so lange der Rückschlag in ihm nicht eingetreten ist, vermag er die Kraft und Innigkeit der Empfindung auszubieten, durch die er sie gewinnt.

Die Scenerie ist von Schiller — wiederum ganz selbständig — so eingerichtet, daß die Begegnung von vornherein
zu einem Schauspiel angelegt erscheint. Sein Arrangement ist
so glücklich, daß auch Grillparzer in "König Ottokars Glück und
Ende" bei der Zusammenkunst der beiden Könige es anwandte.
In der Scene selbst ist Demetrius durchaus wahr. Ansangs
hofft er offenbar die Natur zwingen zu können und durch die Liebe, mit der er Marsa entgegenkommt, ihr Herz zu überwinden. Aber als ihr Jurücksahren dei seinem Andlick ihm
zeigt, daß die Mutterliebe keine Wilkfür duldet, versucht er
auch gar nicht erst, sie zu überzeugen, er sei ihr Sohn, sonbern nur sie zu überreden, ihn äußerlich als ihren Sohn anzuerkennen. So ergab sich eine Scene, in der Schiller wieder,
wie er es liebt, alse Mittel einer leidenschaftlichen Rhetorik
spielen lassen konnte. Die Handlung ist, wie in ähnlichen Scenen der "Braut von Messina" (vgl. Att I Cc. 4, Att IV Cc. 6), auf eine Ansprache des Demetrius beschränkt, die Marsa nur mit stummem Spiel begleitet. Die Rede zeigt ebenso wie dort kunstmäßige Gliederung. Erst spricht er als Fürst zur Fürstin, die er erhöht habe und die er wieder skürzen könne, dann wendet er sich an das Herz der Mutter und ruft ihre Empsindungen für den todten Sohn wach, um aus dem Mutterschmerz die Sehnsucht nach Sohnesliebe hervorzuloden. Als er ihre Thränen sließen sieht, zeigt er sie dem Volk. — Die Anlage der Scene bedingte eine Ausführung in dem Stil der Marsascene des 2. Altes.

Die ursprüngliche Absicht, unmittelbar auf die Zusammenkunft des Demetrius und der Marfa die Ankunft der Abgesandten Moskaus folgen zu lassen, welche die Unterwerfung der Hauptstadt melden, scheint Schiller mit Recht aufgegeben zu haben. Dieser Übergang zur folgenden Scene war überstüffig und schwächte nur die Wirkung der vorhergehenden ab.

Der Einzug in Mostau schließt ben Aft ab; mit ihm hat Demetrius bas Ziel seines Strebens erreicht. Indem ber äußere Söhepunkt ber Sandlung jenseits ber Beripetie gerudt wird, erhalt er biefelbe tragifche Bebeutung, wie ber Krönungs= jug ju Rheims für bie "Jungfrau von Orleans". Wie bort ift die Scene als ein großes theatralisches Tableau gebacht, für das die ausführliche Schilderung Müllers ben Anhalt gab. Ja Schiller fuchte bie Buhnenwirfung ber erfteren noch au überbieten. Nicht umfonft hatte er inzwischen "bas Intereffe, welches für die Sinne eine gewiffe aukere Berrlichkeit darbeut"62), erprobt, als er mahrend feines Befuchs in Berlin feine "Jungfrau" von Iffland aufführen fah, ber bekanntlich gerade auf biefe Scene alle Pracht ber Ausstattung gehäuft Aus dem "Tell" wollte er einen bamals neuen und jedenfalls nicht unbedenklichen Buhneneffect wiederholen: Demetrius follte ju Pferbe erscheinen.

Aber in die öffentliche Freude mischt fich das Duftre und

Schreckliche. Gine Gewaltthat gegen die Familie des Boris leitet die Scene ein; Axinia flüchtet fich zu Marfas Füßen; vielleicht follte ihr Auftreten den Zug unterbrechen. Hier fieb Demetrius zum ersten Male; diese Begegnung leitet zum folgenden Akte über.

Wenn man die Fülle ber Sandlung überschaut, die Schiller in diesem britten Aft organifirte, so möchte man mit Goethe ausrufen, als er ben 1. Aft bes "Tell" empfing: "Das ift benn freilich tein einzelner Aft, sondern ein ganges Stud und zwar ein fürtreffliches". Der Inhalt an fich wurde ben Umfang eines Attes nicht überschreiten, aber Schillers Streben, jedes Moment zu einem reich gegliederten, in fich abgeschloffenen bramatischen Gemälbe zu entwickeln, mußte nothwendig bie Schranken fprengen, ja schließlich überhaupt bie Atteintheilung aufheben. Bor allem zeigt der erfte Theil, die Rataftrophe bes Boris, die Vorzüge wie die Mängel dieser Technik. hier hatte fpater bie Ausführung das überquellende bramatische Leben eindämmen müffen. Wahrscheinlich würde ferner wohl ber lette Theil, der Gingug in Moskau, bem 4. Alte gugewiefen fein, ben er bann gang ebenfo eröffnet hatte, wie bas Siegesfeft in Rheims in ber "Jungfrau von Orleans".

8.

Bom vierten Akte an beginnen die Linien der Composition zu verschwimmen. Schiller hat den Stoff flüchtig in großen Umrissen skizzirt, nur die Katastrophe ausgemalt.

Ein Situationsbilb, Demetrius im Kreml, sollte ben Att einleiten. Während seine Herrschernatur jest in finsterem Despotismus, Mißtrauen und Gewaltthätigkeit sich äußert, leibet er selbst aufs tiefste unter bem Bewußtsein bes Betrugs. Der inneren Zerstörung entspricht der äußere Zersall seiner Macht, Polen und Russen sich seinbselig gegenüber, er sucht verzgebens bem Übermuth ber ersteren zu steuern. So sind die

historischen Ereigniffe in einen tragischen Zusammenhang ge-Un fie lehnen fich auch die burftigen Anfake au Scenen Demetrius follte mit Margeret, dem Führer feiner Trabanten, seinen Ryndi u. f. w. erscheinen und — nach Müller S. 311 - die Gahrung unter ben Streligen burch graufame Befehle unterbruden. Die Stellung ber Führer sowohl unter fich wie dem Czar gegenüber follte fich bramatisch entwickeln; Polen und Ruffen find bereits zu contraftirenden Gruppen aufammengestellt und flüchtig charafterifirt. An der Spike ber ersteren steht der frei erfundene Odowalsky; er führt jest bie Rolle burch, die er im 1. Aft übernahm, er bewacht alle Schritte bes Czars und halt ihn in Abhangigkeit von ben Polen; mit ihm ift wieder Korela verbunden. Unter ben Ruffen vertreten Solticow und Zusty die Treue und den Berrath. Jener, ber querft aus Überzeugung zu Demetrius übergetreten war und baburch beffen Sieg entschieben hatte, tragt jest die Consequenzen seiner Schuld, aber trot bes schwerften inneren Conflicts harrt er bei ihm aus; den Abschluß seines tragischen Schickfals bilbete bann zulett ber Opfertod für ibn. Wie Solticow überhaupt an Basmanows Stelle getreten ift, fo ift auch beffen Ende auf ihn übertragen. 3wischen ben Polen und Auffen steht hiob. Er hat fich auch in das Bertrauen des neuen herrn einzuschleichen gewußt - nach ber Geschichte wurde er, was Schiller anfangs aufnehmen wollte, von Demetrius vielmehr abgesett -, nahrt in ihm gefliffentlich das Bewußtfein feiner Czarsgewalt und reizt ihn zu despotischem Sandeln, um so feinen Sturg herbeizuführen. -Endlich follte bier noch die allmähliche Entfremdung zwischen Demetrius und Marfa angebeutet und fo ber Ausgang bes Dramas vorbereitet werben: zu einer besonderen Scene zwischen beiden fand fich aber bier taum der Plat.

Die Exposition der politischen Berhältnisse wird durch die Herzenstragödie abgelöst. Das Berhältnis des Demetrius zu Axinia, in der Geschichte ein Beispiel rohester SinnLichkeit, wollte Schiller in boppeltem Sinne bramatisch fruchtbar machen. Es vollendet die Tragik des Demetrius, indem
gerade jetzt das Bedürfniß nach Mitgefühl und Liebe in ihm
leidenschaftlich ausledt und hart zurückgestoßen wird. Anderseits sollte hier die in dem Hause des Boris waltende Remesis
auch an dem letzten, unschuldigen Gliede sich erfüllen; Azinia
selbst aber bewährt im unverdienten Leiden die sittliche Erhabenheit, die Schiller gerade damals auch in der "Prinzessen, den Gespräch des Demetrius mit Hiod, in
dem er diesem seine Leidenschaft gesteht und in seiner Untreue gegen Marina bestärkt wird, sollte wohl die Zusammentunft mit Azinia an die vorhergehenden Scenen knüpfen, die
Anklündigung von Marinas Rahen sie abbrechen und zum
Folgenden überleiten.

Den prächtigen Ginzug ber polnischen Braut hatte Müller ebenso ausführlich beschrieben wie ben bes Demetrius felbst. Schiller hat ihn in anderer Weise theatralisch verwerthet. Rachdem wir im ersten Theile bes Attes bie Stimmungen ber Buhrer tennen gelernt haben, enthullt er uns jest in ben Reden der harrenden Menge die Erbitterung der weiteren Rreife bes Bolts und bereitet ben Ausbruch ber Berichwörung vor: Rusty eilt geschäftig umber, um die Erregung gegen bie Fremben zu schuren, im hintergrunde erscheint auch Romanow verkleibet, die Axinia suchend. - Schon Müller hatte (S. 311. 344) auf bas "Gemurmel unter bem Bolke, woburch baffelbe fein Miftvergnügen an den Tag legte", flüchtig bingebeutet; genauer hatte Betrejus, auf ben jener hier verweift. eine folche Zusammenrottung geschilbert (S. 341): "Den 12. Maji redete bie Gemeine öffentlich, ber newe Großfürft were ein Reter . . . und nicht der rechte . . . . er gienge nit fo fleißig in die Rirchen . . . er hielte alle aufländische Sitten und Ceremonien . . . wo es hinaus wolte, wuften fie nit, redeten öffentlich auff bem Marate babon, und auff

ben Gassen, daß sich ihrer viel drüber verwundersen. Es ergriessen letzlich die Trabanten einen solchen Wäscher" u. s. w. Die Betheiligung der Kaufleute hat Schiller hervorgehoben, weil bei Levesque (vgl. 251, 21) und Olearius (vgl. 252, 28) ihr Ansehen betont wird, und gerade ein Kaufmann zuletzt den Demetrius erschießt. — Schillers Reigung zu solchen Bolksscenen war durch die Aufführung des "Julius Cäsar" auf dem Weimarer Theater im October 1803 aufs neue belebt, sie hatte schon "das Schissein seines Tell gehoben".

Noch zwei Scenengruppen lassen sich in diesem Atte unterscheiben. Den Mittelpunkt ber nächsten bilbet ber Empfang ber Marina im Kreml: sie durchschaut die Untreue ihres Berslobten, verbirgt aber vor ihm ihre Eisersucht, besteht auf sofortige Bermählung und gibt während der "rauschenden Anstalten" zum Feste den Besehl, die Azinia zu tödten. Schiller dachte sogar daran, sie vielleicht selbst der Nebenbuhlerin den Giftbecher reichen zu lassen.

Enblich am Ende bes Altes eine Scene "Romanow im Gefängniß", in unvertennbarer Anlehnung an ben Schluß bes "Camont". Der Dichter bes "Don Rarlos" hatte es "unbegreiflich gefunden, daß ber Verfaffer in biefem Stude bie finnliche Wahrheit felbst muthwillig zerstörte" und "mitten aus ber wahrsten und rührenbsten Situation uns burch einen Salto mortale in eine Opernwelt versette, um einen Traum au feben"; er "batte gern einen finnreichen Ginfall entbehrt, um eine Empfindung ungeftort ju genießen". Der Dichter ber "Jungfrau von Orleans" ftand ber poetischen Symbolit im Drama anders gegenüber. Er scheut fich jest nicht, durch Axinias Erfcheinung ben Gefangenen jum Thron zu berufen und fo das "Gemuth durch ein erhabenes Ahnden höherer Dinge über bas Stud hinaus zu erheben und zu beruhigen". Und boch — gang vermag er ben poetischen Rationalismus hier nicht zu verleugnen: er fragt fich, ob er nicht lieber an Stelle von Aginias Beift einen Geber, einen Eremiten fegen joll, der den Romanow durch den Ausblick in die Zukunft tröftet. — Der Bersuchung, in die Scene ein höfisches vaticinium ex eventu zu verslechten, widerstand sein künstlerisches Gewissen. "Ich hätte eine sehr passende Gelegenheit", sagte er eines Abends zu Caroline von Wolzogen, "in der Person des jungen Romanow der Kaisersamilie viel Schönes zu sagen". Am solgenden Tage aber fügte er hinzu: "Nein, ich thue es nicht; die Dichtung muß ganz rein bleiben."83

Bei der Darstellung der Katastrophe im fünften Akt wich Schiller zunächst darin von der Geschichte ab, daß er den Zwischenraum, der den Ausbruch der Berschwörung von der Hochzeit des Demetrius und der Marina trennte, aufhob. Nicht bloß die Rücksicht auf die größere Geschlossenheit der Composition bestimmte ihn dazu; das Schicksal wirkte am erschütternbsten, wenn es "in die Kreise der Freude mit Gigantenschritt trat". Eine "Bluthochzeit zu Moskau" hatte er sich als den Gipfel seiner Tragödie gedacht, gleich als er den Plan faßte, in demselben Jahre, wo er in der Tragik der "Hochzeit des Achilleus" die Klagen seiner Kassandra aussklingen ließ.

Der ganze Att gliebert sich in zwei große Scenengruppen und ein kurzes Nachspiel. Die erste baut sich aus brei Bilbern auf, die im Wefentlichen frei geschaffen sind.

Es ist die Racht nach dem Hochzeitssfest. Mit einem vertraulichen Zwiegespräch der Neuvermählten hebt die Handlung an, um dann zu wildem Tumult anzuschwellen. Aber gleich in dieser Eröffnungssscene setzt die Katastrophe mit der tiefsten Demüthigung des Helden ein, indem ihm Marina unter grausamen Schmeicheleien das Geständniß macht, sie habe nie an ihn geglaubt. — Bevor er hieran den Eintritt auch der äußeren Katastrophe reihte, schob Schiller noch einen Ruhepunkt ein. Wie Wallenstein in Eger unmittelbar vor seinem Ende unverhofft in Gordon einen Jugendfreund wiedersindet,

ber feine Gebanten noch einmal an ben Anfang feiner Bahn aurudlenkt, fo muß auch gerabe bier bem Demetrius ber Bruber ber Lodoista begegnen, ber ihn wieber in bie gludlichen Tage zu Sambor zurudverfest. Und abnlich wie ber Jungfrau von Orleans in Rheims beim Wieberfeben ibrer Schwestern bie furchtbare Gegenwart wie ein schwerer Traum erscheint, fo fragt auch Demetrius in einem Momente ber Selbstvergeffenheit "nach fich felbst, als ob er eine frembe Berfon mare", um bann ber "füßen ichmelgenben Erinnerung" an iene Reit, die "ihm nur noch im Dammerlicht au liegen scheint", fich hinzugeben. Die völlige Decomposition konnte nicht rührender und erschütternder zugleich bargeftellt werden. Und gerade jest, wo fich ihm soeben die innere Luge in dem Berhältniß ju Marina gang enthüllt hat, muß er ben Werth ber einst verschmähten Liebe Loboistas empfinden. Die menschlich schönen Ruge feiner Ratur, feine Liebebedürftigfeit und Liebefähigkeit, erschließen fich dabei noch einmal überraschend por seinem Untergang. Anderseits trägt jest, wo alles fich von ihm abwendet, die Singebung ihres Bruders noch ein verfohnendes Moment in die Rataftrophe hinein. Freilich, das Auftreten beffelben bat junachft feine Ginführung in ben Samborfcenen gur Borausfetung. Indeffen hatte es, auch als biefe gefallen waren, fich bramatisch ebenso gut vermitteln laffen, wie jenes Busammentreffen Wallenfteins mit Gordon. - Rach biefer Baufe erhebt fich bann bie Sandlung in ber britten Scene fofort ju ihrem Sobepuntte: bie Berichworenen bringen ein, Cafimir fällt bei ber Bertheibigung bes Demetrius, Diefer felbst entflieht. Bielleicht schwebte Schiller hier die Ergählung bes Petrejus von dem Tode bes deutschen Trabanten Wilhelm Fürstenberg bor: er "brang fich mit hinnein in bas Gemach [bes Demetrius] und wolte erforichen, wo fie mit ihm binaus wolten, welches sobald die Reugen saben, ward er mit einer Belleparten burchftochen, vor des Großfürften Füßen, und bie Reufen fagten: Lieber, febet, wie treme hunde fenn bie

Außländer, sie können noch nicht jren Schelmischen Groß= fürsten verlaffen!" Wie Schiller mit dieser Aufopferung Casimirs das ähnliche Ende Solticow=Basmanows vereinigen wollte, ist nicht zu erkennen.

Die zweite Scenengruppe 64) schliekt fich inhaltlich im Wefentlichen an die Geschichte an, boch find die zeitlich und räumlich auseinanderfallenden Greigniffe aufs ftrafffte ju einbeitlicher Wirkung aufammengefaßt. Demetrius versuchte auerft vergebens durch die Macht feiner Perfonlichkeit die Verschwörung zu banbigen. Dagegen gelang es ihm, wie Levesque ausführlich erzählt, als er auf ber Flucht gefturzt war, bas Mitleid ber Streligen ju gewinnen; fie fcwuren, für ihn ju fterben und erwiderten die Aufforderung, ihn auszuliefern, mit ber lauten Anerkennung ihres Fürften als Iwanowig. Schon wantt auch die Menge, ba schlagen die Bojaren vor, die Czarewna zu befragen: Schuiski eilt in bas Rlofter, in dem fie lebt. Sier foll fie "mit bem Creut-Ruffen", wie Treuer und Olearius betonen, betheuert haben, Demetrius fei nicht ihr Sohn. Diefe Rachricht entfachte die Buth aufs neue; ber Bratenbent wurde - nach ben Meisten - von einem Raufmann erichoffen.

Schiller verlegt die ganze Handlung in Marfas Zimmer — sie kann wegen der Hochzeit ja im Kreml weilen — und stellt Mutter und Sohn persönlich gegenüber. Mit der Flucht des Demetrius zu Marfa eröffnet er die Scene: um die Qual der Entscheidung für sie aufs höchste zu steigern, muß er selbst, hilflos und allein, Leben und Tod in ihre Hand legen. Der Auftritt wurde ungesucht zu einem Pendant zu jener Zusammenkunst beider in Tula, wobei — etwa wie in der Doppelswerbung Richards III. — die inzwischen eingetretene Wandlung des Helben am unmittelbarsten sich aufdrängte. Wenn er dort der Marfa im Bertrauen auf die Macht seiner Persönlichkeit mit siegender Beredsamkeit gegenübertrat, so ist er hier von inneren und äußeren Kämpsen gebrochen und klammert sich



nur noch inftinctiv an seine Existeng; aber auch in seiner Berzweiflung foll er noch furchtbar erscheinen.

Den letzten Eindruck soll die nächste Scene, in der die Berfolger — zunächst ohne Schuiski — eindringen, festhalten und steigern. Richt mit weichlichem Erdarmen soll uns die Katastrophe entlassen. Angesichts des drohenden Untergangs rasst Demetrius noch einmal die erschödste Kraft zusammen, noch einmal erscheint er in dem vollen Besitz seiner dämonischen Herrscherkraft. Um so erschütternder wirkt dann das Ende, wenn unter der leidenschaftlichen Spannung der den Saal immer dichter füllenden Menge die bloße schweigende Absehr Marsas ihn vernichtet. Daß Schuiski ihr das Kreuz vorhält, bestimmt nicht bloß die Entscheidung für sie, die Konne, mit zwingender Rothwendigkeit, sondern wirkt geradezu wie ein Gottesgericht.

Un die Rataftrophe schließt fich noch eine Erobos, die in ber bramatischen Praxis Schillers ohne jebe Analogie ift, unb beren Wirkung wir uns nur fchwer vorftellen konnen. es scheint, wollte er junachst bie Tragit biefes Enbes noch verschärfen.65) Wenn er sonft gern burch bas Mitleib und bie Trauer ber Überlebenden bie Barte bes Schicffals milbert, fo fagt fich hier bie, welche bem Belben am nachsten ftand, nach feinem Fall von ihm los, wirft die Schuld auf ihn und schließt einen Sandel ab um ihr Leben. Und wenn bann, nachbem bie Sieger bie Buhne verlaffen haben, um bie Czarswahl vorzunehmen, ein neuer Bratendent fich einschleicht und bas Czarenfiegel stiehlt — Schiller notirte fich ben Zug aus Olearius (255, 11) -, so eröffnet fich bamit eine Perspective in neue Bermirrungen und Rampfe. Go fchließt bas Drama mit einem tragischen "Und so weiter!", wie Lenaus "Albigenser". Es sollte - so stellte es fich wohl Schiller vor auch für die Sieger hier schon die Nemefis fich ankundigen, bamit bann Romanow, ber in jener Bifion im Rerter "burch eine himmlische Gewalt von der blutigen Unternehmung gegen Demetrius zurudgehalten war", rein ben Thron besteigen und eine neue Zeit heraufführen konnte.

3ch habe versucht, aus ben Brundriffen und Entwürfen bas Bilb bes Dramas, wie es fich julegt bem Dichter geftaltet hatte, au geichnen. Wenn auch mitunter nicht frei von Uberlabungen, im Gangen wird der Blan des Werkes durch die Confequenz, mit der ber fünftlerische Berftand eine Sandlung von fast beisvielloser Mille bramatisch organisirte, und burch bie lebendige Anschaulichkeit, mit ber bie Phantafie bes Dichters alles Wefentliche bereits im Voraus erfaßte, immer aufs neue die Bewunderung weden und "unendliche Sehnsucht erregen" bei jedem, "der die rühmliche That von rühmlichen Thaten gefront wünscht". - Wenn ber gange Reichthum ber Borarbeiten, den bas Goethe- und Schiller-Archiv infolge der bochbergigen Stiftung von Schillers Entel jest befigt, bier ber Soethe=Gesellschaft gespendet werden durfte, so gebührt der Dank bem treuen Buter biefer Schate, ber ben Blan biefer Ausgabe faßte und die Arbeit mit lebendiger, freundschaftlicher Theilnahme begleitete.

Schulpforta.

Guftab Rettner.

## Anmerkungen.

- 1) Estat de l'Empire de Russie et grand Duché de Moscovie avec ce qui s'est passé de plus memorable et tragique pendant le regne de quatre empereurs: à sçavoir depuis l'an 1590 jusques en l'an 1606. Paris 1607. 3th benuze im Folgenden die Ausgabe pon 1669.
- 2) Tragoedia Moscovitica sive de vita et morte Demetrii, qui nuper apud Ruthenos imperium tenuit, narratio. Coloniae 1608.
- \*) Paris 1714. Ich benutze im Folgenben ben Rachbruck à la Haye 1716 2 Bbe.
  - 4) Historiarum sui temporis P. V p. 1123. Francof. 1621.
  - <sup>5</sup>) p. 158-174.
- \*) Der Abschnitt (ebenfo wie ber folgende) ift im Wesentlichen wortlich entlehnt aus Les Imposteurs insignes ou Histoires de plusieurs hommes de néant, des toutes Nations, qui ont usurpé la qualité d'Empereurs, Roys et Princes. Amsterdam 1696 [Unter ber Epistre dédic.: de Rocoles]. Dieje Sammlung enthält auch Le faux Richard Duc de York fils d'Edouard IV., ber eine ber Quellen von Schillers Darbed gewesen zu fein fcheint. Wenn auch die Erzählung im Gangen mit der Darftellung von hume und Rabin Thopras übereinftimmt, ba für alle Bolyborus Birgilius bie Sauptquelle mar, fo finden fich boch hier einzelne Bemerkungen, die unmittelbar auf Schillers Fragment eingewirft zu haben fcheinen. Go vergleiche man g. B. ju ber Beurtheilung, die Barbecte Auftreten bei feinem Nebenbubler Erich findet (Goedete XV, 1, 283 f.), p. 290: Les personnes de qualité et de naissance ont je ne sçay quel instinct naturel à marcher sur les pas de leurs illustres ancêtres . . . ce qui n'est pas ordinaire aux gens de néant, dont la vertu est ordinairement forcé. Der charafteriftifche Ausbrud homme de neant fehrt auch im Demetrius mieder 237, 18.
- 7) Körner hatte ihn noch ausdrücklich barauf hingewiesen, am 5. Juni und 24. October.

Schiller, bramat. Rachlag I.

\*) Wie die Citate 251, 11 fg. zeigen, benutzte er jenen Reubruck. — Meiner Annahme, die ich im Folgenden weiter ausführe, Levesque sei die ursprüngliche und leitende Quelle Schillers gewesen, widersprückt es natürlich nicht, daß er gerade aus ihr — im Gegensat z. B. zu Müller — gar keine Excerpte zur Geschichte des Demetrius anzulegen nöthig fand; er machte sich nur wenige culturhistorische Notizen aus anderen Abschnitten des Werks.

•) Über die Datirung vgl. meine Schillerftubien (Programm von Schulbforta 1894) S. 1-3.

- 1°) Den Titel entlehnte Schiller wohl von der Pariser Bluthochzeit (vgl. Hift. Ausg. IX, 378); doch citirt Müller V, 378 "Bericht von der Moscowitischen Bluthochzeit Demetrii durch P. Zeransti" 1607 o. O.
- 11) Die Annahme setzt eine Taktlosigkeit bei Schiller voraus, wie man sie früher Goethe zutraute, wenn man ihn zur Feier des Kirchgangs der Herzogin Luise ein Trauerspiel Elpenor dichten ließ, in dem eine Mutter an der Leiche ihres Sohnes kniet. Leider hat selbst Grillparzer (Franckl "Zur Lebensgeschichte G.3" S. 34) den Verdacht nicht unterdrückt: "Schiller saste den Stoff vielleicht nur an, um das Haus Romanow zu verherrlichen, weil er dorther Unterstützung für Weib und Kind hoffen durfte."

Die unglaubliche Bermuthung Gruppes (Demetrius, Berlin 1861 S. 129), Schiller sei burch Körners Brief vom 25. September 1803 ("Zu einem andern Brillantring könntest du leicht kommen, wenn du dem Kaiser Alexander eine Galanterie machtest" u.j.w.) angeregt worden, erwähne ich nur, weil sie noch immer nachgesprochen wird.

- 12) Carol. v. Wolzogen, Schillers Leben (1845) S. 313.
- 18) Morgenblatt 1855, S. 631.
- 14) Der Brief an Böttiger vom 10. Februar, in dem er mit Bezug auf diesen Borfall "von seiner Güte im Boraus erbittet, das Geheimniß wie ein anvertrautes zu behandeln und möglichst schonend damit umzugehn", läßt eine humoristische Aufsassung durchaus zu.
  - 18) Bgl. bas Geftänbniß an Körner 13. Mai 1801.
- 16) Bgl. die Briefe an Wolzogen vom 20. März (Carolines von W. litterarischer Nachlaß I 2 406) und an Körner vom 12. April.
  - <sup>17</sup>) Bgl. unten S. 307.
- 18) Rach bem Kalenber am 18. Juni. Erhalten hat sich im Besitze ber Claer'schen Familie ein Quittungsschein über "Rätels zu Sagan Leben Johannes Basilibes in 4° Russ. qu. 2." Es ist eine 1589 erschienene beutsche Bearbeitung von Ioannis Basilidis Vita a Paulo Oderbornio tribus libris conscripta, auf das die meisten Schauergeschichten

jener Zeit zurückgehen. Sie befindet sich in einem Miscellanbande, der auch noch Übersetungen der auf die Zeit Iwans sich beziehenden Werke von Hehdenstein und Guagnini enthält. Wenn Schiller selbst an so entlegenen Quellen nicht vorüberging, so hat er damals sicher auch den Roman des La Rochelle, der sich ebenfalls auf der Jenaer Universitätsbibliothet besindet, nicht übersehen. — Beiläusig demerke ich noch, daß den von ihm benutzten deutschen Nachbruck des Levesque weder die Weimarer noch die Jenaer Bibliothet besitzt, was meine Vermuthung stützt, daß er ihn durch Wolzogen erhielt.

- 1°) Brief vom 16. Juni in Carolines Rachlaß I ° 407. Gleich darauf muß er Wolzogens Brief vom 15. Mai aus Petersburg erhalten haben [veröffentlicht von P. Schwenke in dem Festgruß für Julius Schomburg 1890 S. 24], in dem dieser ihm mittheilte, was er über die Quellen erfahren hatte. "Am interessantessen sind die Mémoires von einem gewissen Marcherais [so schwenke er den Ramen auf gut Thüringisch] ich glaube, so ist sein Rame, sie sind französsich geschrieden, der Autor war selbst ein Franzose und Hauptmann unter der Leidwache des falschen Demetrius, ich habe das Werk nicht gelesen, aber oft davon reden hören." Er kommt noch einmal auf diese Quelle [Marcheret!] zurück in dem Brief vom 2. August (Urlichs, Briefe an Schiller 572).
- 20) Bgl. meine Ausführungen in ben Preußischen Jahrbüchern 1893 Bb. 72 S. 90 fg.
- 21) Bgl. die Briefe an Körner bom 4., an Wolzogen bom 6. September, an Körner bom 11. October 1804.
  - 23) Briefe von Heinrich Bog, Bb. 2 S. 29.
- 23) Er entnahm das Buch nach Ausweis der Ausleihebücher der Weimarer Bibliothek am 28. November. Es ist die einzige Spur seiner Demetriusstudien, die sich dort sindet. (Die Jenaer Bibliothek besitzt keine Ausleihebücher aus jener Zeit.)
  - 24) Bgl. Preußische Jahrbücher a.a.D. S. 96.
  - 25) An Körner 17. März 1802.
- <sup>26</sup>) Er bestimmte ihn in bem Briefe vom 13. December mit bem Tell zusammen für ben 5. Banb und veranschlagte ben Umfang wie bei diesem auf 13 Bogen.
  - 27) An Rörner 10. December.
- 20) Zu ber fpater wieder gestrichenen Notiz bes Kalenbers zum 28. Januar "heute an die Kinder des Hauses gegangen" stimmt das Personenverzeichniß am Rande von S. 16<sup>h</sup> der Hs., in dem er die Rolle der Zigeunerin der Blumau gibt (ungedruckt).
- 20) Brief vom 25. Februar in Teichmanns Rachlah S. 232 [wo 23. wohl verlesen ist; 25 gibt der Kal. an]; er bilbet die Antwort auf

Ifflands Anfrage vom 22. Januar (Urlichs, Briefe an Schiller 580). — Gleichzeitig bat Schiller Goethe, ihm Schlözers Restor zu verschaffen. Wolzogen hatte ihn schon in dem Brief vom 15. Mai 1804 auf den russsischen Chronisten verwiesen, der ihm "in hinsicht auf die Sitten und Gedräuche der damaligen Zeiten nüzlich sehn könne". Schlözers übersetzung scheint Schiller nicht mehr erhalten zu haben.

- so) Goethes vielcitirte Mittheilungen in den Annalen von 1805 beruhen offendar auf unsicherer Erinnerung. "Also ward auch diese Jahr mit den besten Borsähen und Hoffnungen angesangen und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen". Im Januar und Februar war aber der Berkehr beider durch Krankheit meist gehemmt. Ich möchte deshald diese Besprechungen lieber in den December setzen, als Schiller die Stizzen der Handlung entwarf. Wenn Goethe dann weiter sagt: "Ich war Zeuge, wie er die Exposition in einem Borspiel bald dem Wallensteinsschen (?!), bald dem Orleansschen ähnlich ausdilben wollte, wie er nach und nach sich ins Engere zog, die Hauptmomente zusammensfaste und hie und da zu arbeiten ansing", so wird diese Schilberung durch die Documente den Schillers Arbeitsweise nur zum Theil bestätigt.
  - 31) Bgl. S. 301.
  - 32) An Goethe 27. März 1805.
  - 33) Bgl. Preußische Jahrbücher Bb. 67, 157.
- 34) Die Handschrift, "wahrscheinlich die letten Zeilen, die Schiller geschrieben" (C. v. Wolzogen), ist leider verloren gegangen; irrthümlich hält Dünger in Schnorrs Archiv 13, 564 das in seinem Leben Schillers gegebene Facsimile für die lette Redaction des Monologs, diese liegt nur in Rudolfs Abschrift vor.
  - 35) Carol. v. Wolzogen, Schillers Leben (1845) S. 322 fg.
- 36) Bgl. u. a. Janffen, Schiller als Historiker, 2. Aufl. S. 209 fg., auch Rümelin, Schillers politische Ansichten S. 15.
- 37) Wie tief dieser Thpus in Schillers eigenem Wesen wurzelte, verräth u. a. das Geständniß in dem Brief an Körner vom 29. August 1787: "[Reinhold] wird sich nie zu kühnen Tugenden oder Berbrechen, weder im Ideal noch in der Wirklichkeit erheben, und das ist schlimm. Ich kann keines Menschen Freund sein, der nicht die Fähigkeit zu einem von beiden oder zu beiden hat".
- 38) Bgl. meine Abhandlung in ber Pförtner Festschrift, Berlin, Weibmann 1893 S. 42. 50.
- 39) p. 259; natürlich enthält feine Behauptung eine Unwahrheit: wenn ihm auch Treuer unbekannt geblieben war, fo hat er doch Margeret stark benutzt. Ich citire durchweg nach dem von Schiller benutzten beutschen Rachbruck, nur am Schluß der Lesarten war ich an wenigen

Stellen, wo mir berfelbe nicht mehr zu Gebote ftand, genothigt, auf bie Barifer Originalausgabe von 1782 zu verweisen.

- 40) An Goethe 2. October 1797.
- 41) Ob Schiller nicht auch Grevenbruchs Tragoedia Moscovitica benutzt hat? Bgl. z. B. p. 11 paulo post ipsa etiam arx, Bori de industria metum augente, incendio deletur mit S. 79 B. 74, und ebenda ab i ecto monachali habitu inter famulos Ostrouiae Principis ascriptus est mit B. 137.

Im Augemeinen muß man sich eher hüten, das Quellenstubium Schillers, wenigstens in dieser Periode seines Schaffens, zu gering als zu groß anzunehmen. In welchem Umfange er damals die vorhandene Litteratur über einen dramatischen Stoff heranzog, hat eben erst in überraschender Weise Röthe für den Tell gezeigt, nachdem lange genug die Forschung sich in dem von Meher gezogenen Kreise gedreht hatte. Bgl. aber auch Koch in d. Ber. d. fr. d. Hochstifts 1894, 469.

- 42) S. 285 fg. Ich nenne ihn hier umb im Folgenden kurz für bie auf ihm beruhende Überlieferung. Auch zwingt nichts zu der Annahme, daß Schiller ihn nur indirect benutzte. Für die Sache selbst ift diese Frage ohne jede Bedeutung.
- 48) Ein jeu de la nature nennt es Levesque S. 261. Danach, Schiller B. 206.
  - 44) So Treuer, Margeret hat die ruffische Form Otrepief.
- 48) Wenn Levesque S. 268 hinzusest, er habe es auf seiner Brust getragen, und dazu erläuternd bemerkt "c'est l'usage en Russie de donner aux ensans qu'on daptise une croix, qu'ils portent religieusement toute leur vie", so ist dies sast wörtlich B. 185 sg. aufgenommen.
  - 46) Bgl. Schiller S. 104 Anm. 1.
- 47) Ein Bendant hierzu bildet der Abschied des Demetrius von der Marina, als er nach dem Reichstag zum Kampse ausbricht (II, 333 bis 338). Ich hebe einige besonders ausschliebe Barallelen zur Lodoiska-Scene aus. Marina sucht ihn zu halten: "Les couronnes que la gloire donne aux héros ne sont pas d'assez dignes récompenses, et l'amour doit achever ce qu'elle a commencé . . . . Demeurez plutôt en ces lieux, et coulez avec moi des jours tranquiles à couvert des dangers qui vous menacent . . . La couronne cache mille soins, mille soucis: partout des précipices s'ouvriront sous vos pas . . . . . l'amour vous offre ici mille plaisirs, goutez-les, Seigneur, ils valent bien les vaines grandeurs où vous voulez courir". "Que lconseil osez-vous me donner, Madame, s'écria-t-il, songez-vous que toute la terre a les yeux ouverts sur moi . . .

Non, Madame, Demetrius n'est point né pour passer ainsi des momens oisifs dans des plaisirs qui deviendroient indignes de lui, ma naissance m'appelle au trône ... le courage et la valeur viennent à bout de surmonter tout .... Je vous quite à regret, j'ai pour vous l'amour le plus tendre et le plus violent, mais la gloire parle, et je ne dois plus écouter que sa voix.

- 40) Hebbel hat beibe Motive nur Loder verbunden neben einander geftellt.
- 4°) IV, 7 In biesem Büchelchen stehn vorn und hinten, Wie ich mir sagen lassen, mit des Herrn Selbsteigner Hand . . . . geschrieben u.s.w. klingt fast wörtlich an im Demetrius B. 211—213.
- 80) Schiller hatte anfangs (S. 86 Anm. 2 und 87, 31) baran gebacht, in ben Samborfcenen "einen Befuiten einzuführen, ber ben Demetrius tatholifch machen will". Der Ginflug ber Jefuiten auf fein Unternehmen ift in ben verschiedenften Quellen angebeutet; nach Lebesque S. 270 follte Sigismund einen Jefuiten beauftragt haben, ihn im tatholischen Glauben zu unterrichten. Ausführlich berichtet wird von Unterredungen, Die er in Sambor mit Refuiten batte, aum Theil gang bramatifch, in ber Relation curieuse de l'Estat present de la Russie, traduite d'un auteur anglois qui a esté neuf ans à la cour du Grand Czar avec l'histoire des revolutions arrivées sous l'usurpation de Boris et l'imposture de Demetrius. Paris 1679 p. 200 und besonders p. 205 fg. Auch andere Spuren scheinen barauf hinzuführen, baf Schiller biefe Schrift tannte. Der Bf. bemerkt p. 204 von ber Marina: "elle avoit un courage au dessus de son se xe." Er läft jenen Jefuiten p. 208 faft mit benfelben Worten wie ben Ergbifchof von Gnefen ju Demetrius fagen: "Combien y a-t-il peu de temps que vous vous ests découvert, et quel témoignage pouvez-vous apporter de vostre naissance que vostre bonne foy [bgl. 168, 23!] et vos grandes qualitez? Je sçay que cela peut suffire pour vous faire reconnoistre par des personnes éclairées qui découvrent sur vostre visage tant de marques de Grandeur qu'ils ne peuvent douter que vous ne soyez fils de Basilius" etc. Bal. Anm. 52.
  - 51) Ahnlich, aber fürzer Levesque S. 268.
- <sup>53</sup>) Bgl. Anm. 50. Ramentlich der Schluß der hier p. 216 nach Grebenbruch rhetorisch außgeführten Rede des Demetrius scheint auf eine Benutzung durch Schiller hinzuweisen: "que sa Majesté n'estoit parvenue à la couronne qu'après une infinité de traverses, que cela le devoit engager à faire reflexion sur les vicissitudes de

la condition des hommes [vgl. 23. 340], à l'obliger à faire un double acte de justice en luy aydant à chastier un usurpateur, et à remonter sur le thrône [vgl. 23. 321 fg.].

- 53) Für die Hinweise auf die polnischen Wirren muß Schiller noch eine andere Quelle gehabt haben, vielleicht Solignacs Allgemeine Geschichte von Pohlen übers. von Pauli und Joachim Bb. 2 (Halle 1765) oder Spittlers Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten, Bb. 2 (1793). Schiller hat den Rotosz d. h. den Bund des Adels gegen den König von 1605 auf den Reichstag von 1608 verlegt. Piasekis Chronik (s. zu 254, 9) hat Schiller nicht benutzt.
- 54) Diese Bühnenprazis mag für ben Demetrius Laubes paffen, ber in seiner kleinlichen bramatischen Technik die ruhige Größe der Schillerschen Exposition durch eine Reihe hastiger Borscenen zerstückeln zu müssen geglaubt hat.
- 58) Schon im Sommer 1804, als Corbemanns Abgang (Oftern 1805) noch nicht in Frage kam; er hat ihn beshalb auch für den Paslatinus ober Zusky angesetzt.
- 56) Man tann die Entstehung biefer Berwechstung noch im Gin= gelnen verfolgen und babei wieder ben Ginfluß bes Levesque conftatiren. Müller hatte S. 56 gefagt (vgl. u. 226, 31): "Marfa warb ihrer Unachtfamkeit wegen für schulbig erkläret und in ein weit abgelegenes ichlechtes Rlofter jenfeits Belofero (man nennet es zu St. Nicolai) geschicket." Rach Levesque S. 293 bagegen weilte fie ,sur les bords du Bielozero". Dies nahm Schiller auf und combinirte bamit bie Notia S. 154: "Une nouvelle route s'ouvrit au commerce de la Russie. En 1553 le troisième vaisseau [anglais] entra dans la Dvina qui tombe dans la mer Glaciale, et jeta l'ancre près d'un petit monastère nommé Saint-Nicolas, à-peu-près où fut bâtie depuis la ville d'Archangel"; Müller S. 158 berührt nur tury die Entbedung ber Strafe "burch bas Gifmeer und bie Beife See nach ber Dwina" und weiß nichts von biefem Rlofter, er bemerkt ferner S. 289 febr verftanbig: bag bas Rlofter, in bem bie Czarin eingeschloffen war "nicht fehr weit von Mostau entfernt gewesen fenn tonne, laffet fich aus ber turgen Beit fchliefen, die bis gur ihrer Unfunft borben gegangen."
- 57) Bgl. namentlich Palleske II 5 469 und Köfter, Schiller als Dramaturg, S. 6. Gegen Palleske hielt die Richtigkeit der Tradition aufrecht Genaft, Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers (1862) I, 113 Anm.
- 58) Bgl. an Körner 28. Juli 1800: "Jeber Stoff will feine eigene Form, und die Kunft befteht barin, die ihm anpaffende zu finden."

- \*\*) Daß man von der Grenze aus nicht bloß Tschernigow, sondern sogar am Horizont die Thürme von Rowgorod Sewerski erblicke, ist eine Annahme, zu der Schiller wohl durch die ihm ungewohnten Dimensionen der Karte Rußlands verführt wurde.
- \*\*\* Aus Treuer stammt auch bie Namensform (Levesque: Soltykof, Müller: Saltikow), ebenso wie in Sc. 3 B. 1219 [Schiller probirt bort alle brei Formen burch!] Rovogrob (3. B. S. 256. 258) für bas bei Müller und Levesque übliche Nowgorob und bas deutsche Neugart. Boris heißt bei Müller: Godunow, ebenso bei Levesque: Godounof, bei Treuer und in ben meisten auf Petrejus zurückgehenden Quellen (3. B. Duport) Gubenow. Seine Tochter nennt Schiller stets nach Müller: Azinia (Levesque: "Xenie ou Axenie"); für seinen Sohn gebraucht er neben dem gewöhnlichen Feodor auch das im Französsischen übliche Fédor und mitunter auch Foedor nach Treuer. Ebenso schwankt er zwischen Schuiski (nach dem Chouiski des Levesque) und Justy (nach den Petrejanern). Der naheliegende Bersuch, nach den Ramensformen die jedesmal benutzten Quellen zu bestimmen, läßt sich, wie ich mich überzeugt habe, nicht durchsühren, nur mitunter geben sie einen Anhalt.
- <sup>61</sup>) Die Ausführungen bes Scenars hat er später zusammengefaßt und gegliebert in ber kurzen Scenentasel ber brei ersten Akte, die er nach der Ausarbeitung der Scene zwischen Marina und Odowalsky niederschrieb, S. 275 unten.
- \*2) Iffland an Schiller 30. April 1803 (Teichmanns Nachlaß S. 218); vgl. Goethe Werke, W. A. XXXV, 118.
  - 63) Schillers Leben (1845) S. 314.
- \*4) Es war wohl nur ein Bersehen Sch.3, wenn er die Grenzlinien zwischen Att IV. und V. auf S. 120 doppelt zog und einmal erst mit diesen Scenen den Ansang des V. ansetzte. Er hätte damit die Katastrophe in der Mitte zerschnitten und die Flucht des Demetrius aus seinem in Marsas Zimmer durch einen Attschluß unterbrochen. Anderseits gibt die Bisson Romanows dem IV. Att seinen natürlichen Abschluß.
- 65) Mit der Unbarmherzigkeit diefer Tragik vergleiche man den Rachruf Schuiski's auf den "braven Jüngling" bei Laube!

## Demetrius

ober

die Bluthochzeit zu Moskau.

Ein Trauerspiel.

Fragment.



# Erfter Aufzug.

# Der Reichstag ju Rrafaz

. Mem der Borhang aufgeht, fieht man die polntiche Reicheversamming m ben großen Benatstaale figen. Die hinterfte Tiefe bee Theatere :ft seine dem Stuffen hohe Eftrade, mit rothem Teppich belegt, worauf ber fonigliche Thron mit einem himmel bebecht, gu beiben Seiten bingen bie Bampen von Boblen und Litthauen. Ter Ronig figt auf ben Ihm. pe feiner rechten und linken auf ber Eftrade fieben die um Aronbeamten. Unter ber Eftrabe zu beiben Seiten bee Theatere n imm be Biidoffe, Balatinen und Raftellanen mit bebedtem Sun beim feben mit unbebedtem Saupt die Landboten in we Reier ein bewoffnet. Der Ergbifchoff von Enefen ale ber frime bei Arche figt bem Profeenium am nachsten, hinter ihm halt ien Aaplan ein golbenes Kreus.

# Ergbifcoff von Gnefen

E: # tan bein finnerolle Reichstag har par bate gladlich eingeleitet, Am zu Stiebe icheiben wohlgefinnt. în de riir îic. kad zu entwaffnen, ile meine artist, fich gu lofen, le ber geit jen heilig Wort, plen ber gerechten Rlagen,

convents mit fich bringen.

10

15

20

25

Und nun im Ingern Fried ift, konnen wir Die Augen auf bas Austand richten,

Ist es der Wille der erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, der Rußlands Krone In Anspruch nimmt als Iwans ächter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Bor diesem Sehm Walny zu erweisen.

Raftellan von Krakau Die Chre foderts und die Billigkeit, Unziemlich wärs ihm dieß Gesuch zu weigern.

Bischoff von Wermeland Die Dokumente seines Rechtsanspruches Sind eingesehen und bewährt gefunden. Man kann ihn hören.

Mehrere Landboten Soren muß man ihn.

Leo Sapieha Ihn hören heißt, ihn anerkennen.

> Obowalsky Ihn

Nicht hören beißt, ihn ungehört verwerfen.

Erzbischoff von Gnesen Ists euch genehm, daß er vernommen werbe? Ich frag zum zweiten= und zum brittenmal.

Arongroßkanzler Er stelle sich vor unsern Thron.

> Senatoren Er rede.

#### Landboten

Wir wollen ihn hören.

(Rrongroßmarichall giebt bem Thurhuter ein Zeichen mit feinem Stabe, biefer geht hinaus um zu öfnen)

### Leo Sapieha Schreibet nieber Kangler,

Ich mache Einspruch gegen dies Verfahren Und gegen alles was draus folgt, zuwider 30 Dem Frieden Bohlens mit der Kron zu Moskau.

(Demetrius tritt ein, geht einige Schritte auf den Thron zu und macht mit bebeckem Haupt drei Berbeugungen, eine gegen den König, darauf gegen die Senatoren, endlich gegen die Landboten; ihm wird von jedem Theile dem es gilt mit einer Reigung des Haupts geantwortet. Alsbann stellt er sich so, daß er einen großen Theil der Versammlung und des Publikums, von welchem angenommen wird daß es im Reichstag mit size, im Auge behält und dem königlichen Thron nur nicht den Rücken wendet)

## Erzbischoff von Enefen

Prinz Dmitri, Iwans Sohn! Wenn dich der Glanz Der Königlichen Reichsversammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Jung dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, 35 Dir nach Gefallen einen Anwald wählen Und eines fremden Mundes dich bedienen.

#### Demetrius

Herr Erzbischoff, ich stehe hier, ein Reich Zu fodern und ein königliches Scepter.
Schlecht stünde mirs, vor einem edeln Volk und seinem König und Senat zu zittern.
Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis.
Doch dieser Andlick macht das Herz mir groß Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen Um so willkommner sind sie mir, ich kann von keiner alänzendern Versammlung reden.

Erzbischoff von Enefen [Prinz Dmitri!] Die erlauchte Republik Ift wohl geneigt, euch sanzuhören. Rebet!]

#### Demetrius

Großmächtger Ronig! Burbge mächtige Bischöff und Valatinen, gnäbge Herrn Landboten ber erlauchten Republik. Berwundert mit nachdenklichem Erstaunen Erblick ich mich, bes Czaren Iwans Sohn, Auf diesem Reichstag vor bem Bolt ber Bohlen. Der haß entzweite blutig beibe Reiche Und Friede wurde nicht fo lang er lebte. Doch hat es jegt ber himmel fo gewendet, Daß ich, fein Blut, ber mit ber Milch ber Amme Den alten Erbhaß in fich fog, als Mehender Bor euch erscheinen und in Pohlens Mitte Mein Recht mir fuchen muß. Drum eh ich rede, Bergeffet ebelmuthig, was geschehn, Und daß ber Czar, beg Sohn ich mich bekenne, Den Rrieg in eure Grengen hat gewälzt. 3ch ftehe vor euch ein beraubter Fürst. 3ch fuche Schutz, der unterbrückte hat Gin heilig Recht an jede eble Bruft. Wer aber foll gerecht fenn auf ber Erbe, Wenn es ein großes tapfres Bolt nicht ift, Das frei in bochfter Dachtvollkommenheit Nur fich allein braucht Rechenschaft zu geben, Und unbeschränkt von Der schönen Menschlichkeit gehorchen fann

Erzbischoff von Enesen Ihr gebt euch für des Czaren Iwans Sohn; Richt wahrlich euer Anstand widerspricht 50

55

60

65

75 Roch eure Rebe biefem ftolzen Anspruch. Doch überzeuget uns, daß ihr ber feib,

Dann hoffet alles von dem Ebelmuth Der Republik — Sie hat den Ruffen nie Im Feld gefürchtet, beides liebt fie gleich 80 Ein edler Feind und ein gefällger Freund zu sehn.

#### Demetrius

Iman Wafilowitich, ber große Czar Von Mostau, hatte fünf Gemahlinnen Gefreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem helbenreichen Stamm 85 Der Romanow gab ihm ben Feodor Der nach ihm herrschte. Ginen einzgen Sohn Dmitri, die fpate Bluthe feiner Rraft. Gebahr ihm Marfa, aus bem Stamm Nagoi, Ein gartes Rind noch, ba ber Bater ftarb. 90 Caar Feodor ein Jüngling schwacher Kraft Und bloben Beifte ließ feinen oberften Stallmeifter malten, Boris Gobunov, Der mit verschlagner hoffunft ihn beherrschte. Föbor war finderlos, und feinen Erben 95 Versprach ber Czarin unfruchtbarer Schoof. Mis nun ber liftige Bojar bie Gunft Des Bolks mit Schmeichelfünsten fich erschlichen, Erhub er feine Bunfche bis jum Thron; Ein junger Pring nur ftand noch zwischen ihm 100 Und feiner ftolgen hofnung, Bring Dimitri Imanowitsch, der unterm Aug der Mutter Bu Uglitsch, ihrem Wittwenfig, heranwuchs. Alls nun fein schwarzer Anschlag zur Bollziehung Bereift, fandt er nach Uglitsch Mörber aus, 105 Den Czarowitsch zu töben, und die Schuld

Der That [auf einen Zufall zu wälzen] Ein Feur ergriff in tiefer Mitternacht Des Schlosses Flügel, wo ber junge Fürst Mit seinem Wärter abgesondert wohnte. Ein Raub gewaltger Flammen war das Haus, Der Prinz verschwunden aus dem Aug der Menschen Und bliebs, als todt beweint ihn alle Welt. Bekannte Dinge meld ich, die ganz Moskau kennt.

### Erzbischoff von Unefen

Was ihr berichtet ist uns allen kund. Erschollen ist der Ruf durch alle Welt, Daß Prinz Dimitri dei der Feuersbrunst Zu Uglitsch seinen Untergang gefunden Und weil sein Tod dem Czar, der jeho herrscht, Zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedenken Ihn anzuklagen dieses schweren Mords. Doch nicht von seinem Tod ist jezt die Rede! Er lebt ja dieser Prinz! Er leb' in Euch, Behauptet ihr. Davon gebt uns Beweise. Wodurch beglaubigt ihr, daß ihr der seid? An welchen Zeichen soll man euch erkennen? Wie blied Und tretet jezt, nach sechzehnjähriger Stille, Richt mehr erwartet an das Licht der Welt?

#### Demetrius

Kein Jahr ists noch daß ich mich selbst gefunden, Denn bis dahin lebt ich mir selbst verborgen Richt ahndend meine fürstliche Geburt. Mönch unter Mönchen sand ich mich, als ich Ansieng, zum Selbstbewustsehn zu erwachen, Und mich umgab der strenge Klosterzwang. Der engen Pfaffenweise widerstand 110

115

120

125

130

Der muthge Geift, und bunkelmächtig in ben Abern Empörte sich das ritterliche Blut.
Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab, Und sich nach Pohlen, wo der eble Fürst
140 Von Sendomir, der holde Freund der Menschen, Mich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus, Und zu der Wassen ebelm Dienst erzog.

Erzbischoff von Gnesen Wie? Ihr kanntet euch noch nicht, Und doch erfüllte damals schon der Ruf 145 Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Czar Boris zitterte auf seinem Thron, Und stellte seine Sastafs an die Grenzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage gieng nicht aus von euch? 150 Ihr hättet euch nicht für Demetrius Gegeben?

Demetrius

Ich erzähle was ich weiß.
Sieng ein Gerücht umher von meinem Daseyn
So hat geschäftig es ein Gott verbreitet.
Ich kannt' mich nicht. Im Hauß des Palatins
155 Und unter seiner Dienerschaar verloren
Lebt ich der Jugend fröhlich dunkle Zeit.
Mir selbst noch fremd, mit stiller Huldigung
Verehrt' ich seine reizgeschmückte Tochter,
Doch damals von der Kühnheit weit entsernt
160 Den Wunsch zu solchem Clück empor zu wagen.
Den Kastellan von Lemberg, ihren Freier,
Beleidigt meine Leidenschaft. Er sezt
Mich stolz zur Rede, und in blinder Wuth
Vergißt er sich soweit, nach mir zu schlagen,

165 So schwer gereizet greif ich jum Bewehr,

- \*\*) Daß man von der Grenze aus nicht bloß Tschernigow, sondern sogar am Horizont die Thürme von Rowgorod Sewerski erblicke, ist eine Annahme, zu der Schiller wohl durch die ihm ungewohnten Dimensionen der Karte Ruflands verführt wurde.
- \*\*\* Aus Treuer stammt auch die Ramensform (Levesque: Soltykof, Müller: Saltikow), ebenso wie in Sc. 3 B. 1219 [Schiller prodirt dort alle drei Formen durch!] Rovogrod (3. B. S. 256. 258) für das bei Müller und Levesque übliche Rowgord und das deutsche Reugart.

   Boris heißt bei Müller: Godunow, ebenso dei Levesque: Godounof, bei Treuer und in den meisten auf Petrejus zurückgehenden Quellen (3. B. Duport) Gudenow. Seine Tochter neunt Schiller stets nach Müller: Axinia (Levesque: "Xenie ou Axenie"); für seinen Sohn gebraucht er neben dem gewöhnlichen Feodor auch das im Französsischen übliche Fédor und mitunter auch Foedor nach das im Französsischen übliche Fédor und mitunter auch Foedor nach Axener. Sebenso schwankt er zwischen Schwiski (nach dem Chouiski des Levesque) und Zusty (nach den Petrejanern). Der naheliegende Bersuch, nach den Ramensformen die jedesmal benutzten Quellen zu bestimmen, läßt sich, wie ich mich überzeugt habe, nicht durchsühren, nur mitunter geben sie einen Auhalt.
- <sup>01</sup>) Die Ausführungen des Scenars hat er später zusammengefaßt und gegliebert in der kurzen Scenentafel der drei ersten Akte, die er nach der Ausarbeitung der Scene zwischen Marina und Odowalsky niederschrieb, S. 275 unten.
- \*\*) Iffland an Schiller 30. April 1803 (Teichmanns Nachlaß S. 218); vgl. Goethe Werke, W. A. XXXV, 118.
  - 62) Schillers Leben (1845) S. 314.
- \*\*) Es war wohl nur ein Bersehen Sch.3, wenn er die Grenzlinien zwischen Att IV. und V. auf S. 120 doppelt zog und einmal erst mit diesen Scenen den Ansang des V. ansehte. Er hätte damit die Katastrophe in der Mitte zerschnitten und die Flucht des Demetrius aus seinem in Marsas Zimmer durch einen Attschluß unterbrochen. Anderseits gibt die Bisson Romanows dem IV. Att seinen natürlichen Abschluß.
- es) Mit ber Unbarmherzigkeit biefer Tragik vergleiche man ben Rachruf Schuiski's auf ben "braven Jüngling" bei Laube!

## Demetrius

ober

die Bluthochzeit zu Moskau.

Ein Trauerspiel.

Fragment.

## Erfter Aufzug.

#### Der Reichstag zu Arakau.

Wenn der Borhang aufgeht, fieht man die polnische Reichsversammlung in dem großen Senatssaale siten. Die hinterste Tiese des Theaters ist eine drey Stuffen hohe Estrade, mit rothem Teppich belegt, worauf der königliche Thron mit einem himmel bedeckt, zu beiden Seiten hängen die Wappen von Pohlen und Litthauen. Der König sizt auf dem Thron, zu seiner rechten und linken auf der Estrade stehen die zehen Kronbeamten. Unter der Estrade zu beiden Seiten des Theaters sissen die Bischöffe, Palatinen und Kastellanen mit bedecktem Haupt; hinter diesen stehen mit unbedecktem Haupt die Landboten in zweh Reihen, alle bewassnet. Der Erzbischoff von Gnesen als der Primas des Reichs sizt dem Prosenium am nächsten, hinter ihm hält sein Kaplan ein goldenes Kreuz.

## Erzbischoff von Gnefen

So ift benn biefer stürmevolle Reichstag Jum guten Ende glücklich eingeleitet, König und Stände scheiben wohlgefinnt. Der Abel willigt ein, sich zu entwaffnen, Der widerspenstge Rokosz, sich zu lösen, Der König aber giebt sein heilig Wort, Abhülf' zu leisten den gerechten Klagen, Richts

Wies bie pacta conventa mit sich bringen.

1\*

10

15

20

25

Und nun im Innern Fried ift, tonnen wir Die Augen auf bas Austand richten,

Ist es der Wille der erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, der Rußlands Krone In Anspruch nimmt als Iwans ächter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Vor diesem Sehm Walny zu erweisen.

Raftellan von Arakau Die Ehre foderts und die Billigkeit, Unziemlich wärs ihm dieß Gefuch zu weigern.

Bischoff von Wermeland Die Dokumente seines Rechtsanspruches Sind eingesehen und bewährt gefunden. Man kann ihn hören.

Mehrere Landboten Soren muß man ihn.

Leo Sapieha Ihn hören heißt, ihn anerkennen.

Obowalsky

Ihn

Nicht hören beißt, ihn ungehört verwerfen.

Erzbischoff von Enefen Ifts euch genehm, daß er vernommen werde? Ich frag jum zweiten- und zum brittenmal.

Rrongroßtanzler Er stelle sich vor unsern Thron.

> Senatoren Er rede.

#### Landboten

Wir wollen ihn hören.

(Rrongroßmarfcall giebt bem Thurhuter ein Zeichen mit feinem Stabe, biefer geht hinaus um ju öfnen)

Leo Sapieha Schreibet nieder Kanaler.

Ich mache Einspruch gegen dieß Verfahren Und gegen alles was draus folgt, zuwider 30 Dem Frieden Vohlens mit der Kron zu Mostau.

(Demetrius tritt ein, geht einige Schritte auf den Thron zu und macht mit bedecktem Haupt drei Berbeugungen, eine gegen den König, darauf gegen die Senatoren, endlich gegen die Landboten; ihm wird von jedem Theile dem es gilt mit einer Reigung des Haupts geantwortet. Alssann stellt er sich so, daß er einen großen Theil der Versammlung und des Publikums, von welchem angenommen wird daß es im Reichstag mit sitze, im Auge behält und dem königlichen Thron nur nicht den Rücken wendet)

#### Erzbischoff von Onefen

Prinz Dmitri, Iwans Sohn! Wenn bich der Glanz Der Königlichen Reichsversammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Zung dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, 35 Dir nach Gefallen einen Anwald wählen Und eines fremden Mundes dich bedienen.

#### Demetrius

Herr Erzbischoff, ich stehe hier, ein Reich Zu sodern und ein königliches Scepter.
Schlecht stünde mirs, vor einem edeln Volk und seinem König und Senat zu zittern.
Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis.
Doch dieser Anblick macht das Herz mir groß Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen Um so willkommner sind sie mir, ich kann vor keiner alänzendern Versammlung reden.

Erzbischoff von Enefen [Prinz Dmitri!] Die erlauchte Republik 3ft wohl geneigt, euch sanzubören. Rebet!]

#### Demetrius

Großmächtger Ronig! Würdge mächtige Bischöff und Palatinen, gnäbge Berrn Landboten ber erlauchten Republik. Verwundert mit nachdenklichem Erstaunen Erblid ich mich, bes Czaren Imans Sohn. Auf biefem Reichstag vor bem Bolt ber Boblen. Der haß entzweite blutig beibe Reiche Und Friede wurde nicht fo lang er lebte. Doch hat es jezt der himmel so gewendet, Dag ich, fein Blut, ber mit ber Milch ber Umme Den alten Erbhaß in fich fog, als Flebenber Bor euch erscheinen und in Boblens Mitte Mein Recht mir suchen muß. Drum eh ich rede. Vergeffet edelmüthig, was geschehn, Und bag ber Czar, beg Sohn ich mich bekenne, Den Rrieg in eure Grengen hat gewälzt. 3ch ftehe bor euch ein beraubter Fürft, Ich suche Schutz, der unterdrückte hat Gin heilig Recht an jede edle Bruft. Wer aber foll gerecht fenn auf der Erde, Wenn es ein großes tapfres Bolt nicht ift, Das frei in bochfter Machtvolltommenheit Rur fich allein braucht Rechenschaft zu geben, Und unbeschränkt bon Der iconen Menfchlichkeit gehorchen fann

Erzbischoff von Enesen Ihr gebt euch für des Czaren Iwans Sohn; Nicht wahrlich euer Anstand widerspricht 50

55

60

65

75 Roch eure Rebe biefem ftolzen Anspruch. Doch überzeuget uns, daß ihr ber feib,

Dann hoffet alles von dem Edelmuth Der Republik — Sie hat den Ruffen nie Im Feld gefürchtet, beides liebt fie gleich 80 Ein edler Feind und ein gefüllger Freund zu sehn.

#### Demetrius

Iman Bafilowitsch, ber große Czar Bon Mostau, hatte fünf Gemahlinnen Gefreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem helbenreichen Stamm 85 Der Romanow gab ihm ben Feodor Der nach ihm berrichte. Ginen einzgen Sobn Dmitri, die fpate Bluthe feiner Rraft. Gebahr ihm Marfa, aus bem Stamm Ragoi, Ein gartes Rind noch, ba ber Bater ftarb. 90 Czar Feodor ein Jüngling schwacher Kraft Und bloben Geifts ließ feinen oberften Stallmeifter walten, Boris Gobunov, Der mit verschlagner hoffunft ihn beberrichte. Röbor war kinderlos, und keinen Erben 95 Bersprach ber Czarin unfruchtbarer Schook. Mis nun ber liftige Bojar die Gunft Des Bolks mit Schmeichelkunften fich erschlichen. Erhub er feine Bunfche bis jum Thron; Gin junger Pring nur ftand noch zwischen ihm 100 Und feiner ftolgen hofnung, Bring Dimitri Imanowitsch, der unterm Aug der Mutter Bu Uglitich, ihrem Wittwenfit, heranwuchs. Mis nun fein schwarzer Anschlag jur Bollziehung Bereift, fandt er nach Uglitsch Mörber aus. 105 Den Czarowitsch zu töben, und die Schuld

Der That [auf einen Zufall zu wälzen] Ein Feur ergriff in tiefer Mitternacht Des Schlosses Flügel, wo der junge Fürst Mit seinem Wärter abgesondert wohnte. Ein Raub gewaltger Flammen war das Haus, Der Prinz verschwunden aus dem Aug der Menschen Und blieds, als todt beweint ihn alle Welt. Bekannte Dinge melb ich, die ganz Moskau kennt.

#### Erzbischoff von Gnefen

Was ihr berichtet ist uns allen tund.
Erschollen ist der Ruf durch alle Welt,
Daß Prinz Dimitri dei der Feuersbrunst
Zu Uglitsch seinen Untergang gefunden
Und weil sein Tod dem Czar, der jezo herrscht,
Zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedenken
Ihn anzuklagen dieses schweren Mords.
Doch nicht von seinem Tod ist jezt die Rede!
Er lebt ja dieser Prinz! Er leb' in Euch,
Behauptet ihr. Davon gebt uns Beweise.
Wodurch beglaubigt ihr, daß ihr der seid?
An welchen Zeichen soll man euch erkennen?
Wie blieb
Und tretet jezt, nach sechzehnjähriger Stille,
Nicht mehr erwartet an daß Licht der Welt?

#### Demetrius

Kein Jahr ists noch daß ich mich selbst gefunden, Denn bis dahin lebt ich mir selbst verborgen Richt ahndend meine fürstliche Geburt. Mönch unter Mönchen fand ich mich, als ich Ansieng, zum Selbstbewustsehn zu erwachen, Und mich umgab der strenge Klosterzwang. Der engen Pfassenweise widerstand 110

115

120

125

130

Der muthge Geist, und bunkelmächtig in ben Abern Empörte sich das ritterliche Blut.
Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab,
Und sich nach Pohlen, wo der edle Fürst

140 Von Sendomir, der holde Freund der Menschen,
Wich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus,
Und zu der Wassen edelm Dienst erzog.

Erzbischoff von Gnesen Wie? Ihr kanntet euch noch nicht, Und doch erfüllte damals schon der Ruf 145 Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Czar Boris zitterte auf seinem Thron, Und stellte seine Sastass an die Grenzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage gieng nicht aus von euch? 150 Ihr hättet euch nicht für Demetrius Gegeben?

Demetrius

Ich erzähle was ich weiß.
Sieng ein Gerücht umher von meinem Daseyn
So hat geschäftig es ein Gott verbreitet.
Ich kannt' mich nicht. Im Hauß des Palatins
155 Und unter seiner Dienerschaar verloren
Lebt ich der Jugend fröhlich dunkle Zeit.
Mir selbst noch fremd, mit stiller Huldigung
Verehrt' ich seine reizgeschmückte Tochter,
Doch damals von der Kühnheit weit entsernt
160 Den Wunsch zu solchem Glück empor zu wagen.
Den Kastellan von Lemberg, ihren Freier,
Beleidigt meine Leidenschaft. Er sezt
Mich stolz zur Rede, und in blinder Wuth
Vergißt er sich soweit, nach mir zu schlagen,

165 So schwer gereizet greif ich zum Gewehr,

Er finnlos wuthenb fturgt in meinen Degen, Und fällt burch meine willenlofe Band.

Meischet

Ja fo verhält fich

#### Demetrius

Mein Unglud war bas höchste! Ohne Nahmen Ein Rug und Fremdling hatt ich einen Großen Des Reichs getöbet, hatte Mord verübt Im Saufe meines gaftlichen Beschützers, 3hm feinen Gibam, feinen Freund getöbet. Nichts half mir meine Unschuld, nicht bas Mitleid Des gangen hofgefindes, nicht die Gunft Des ebeln Balatinus tann mich retten, Denn bas Befet, bas nur ben Pohlen gnäbig Doch ftreng ift allen Fremblingen, verbammt mich. Mein Urtheil ward gefällt, ich follte fterben, Schon kniet' ich nieder an bem Block bes Todes. Entblößte meinen Sals bem Schwerbt.

(er halt inn unb

In diesem Augenblide ward ein Rreut Von Gold mit toftbarn Cbelfteinen fichtbar. Das in ber Tauf mir umgehangen ward. Ich hatte, wie es Sitte ift bei uns, Das heilge Pfand ber driftlichen Erlöfung Berborgen ftets an meinem Bals getragen Von Rindesbeinen an, und eben jegt Wo ich bom füßen Leben scheiben follte, Ergriff ich es als meinen lezten Troft Und brückt es an ben Mund mit frommer Andacht.

Das Rleinod wird bemerkt, fein Glang und Werth Erregt Erftaunen, wedt bie Reugier auf.

170

175

180

185

3ch werbe losgebunden und befragt, 195 Doch weiß ich feiner Zeit mich zu befinnen, Wo ich bas Rleinob nicht an mir getragen. Run fügte fichs, bag brei Bojarentinber, Die ber Berfolgung ihres Czars entflohn, Bei meinem herrn ju Cambor eingesprochen. 200 Sie fahn bas Rleinob und erkannten es An neun Smaragben bie mit Amethyften Durchschlungen waren, für baffelbige, Was Anah Mftislastop bem jüngften Sohn Des Czaren bei ber Taufe umgehangen. 205 Sie febn mich näher an und febn erftaunt Gin feltsam Spielwert ber Natur, bag ich Um rechten Urme furger bin gebohren. Als fie mich nun mit Fragen angftigten, Befann ich mich auf einen kleinen Pfalter 210 Den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. In biefem Pfalter ftanden griechische Worte Vom Jaumen mit eigner Sand binein Geschrieben. Selbst hatt ich fie nie gelesen, Weil ich ber Sprach' nicht kundig bin. Der Pfalter 215 Wird jest herbeigehohlt, die Schrift gelefen: Ihr Innhalt ift: bag Bruber Philaret (Dief war mein Klosternahme) bes Buchs Befiger. Bring Dmitri fei, bes Iwan jungfter Cobn, Den Andrei ein redlicher Diat 220 In jener Mordnacht heimlich weggeflüchtet: Urfunden beffen lägen aufbewahrt In zweien Rlöftern die bezeichnet waren. Bier fturgten die Bojaren mir gu Sugen. Befiegt von biefer Zeugniffe Gewalt, 225 Und gruften mich als ihres Czaren Sohn. Und alfo gahlings aus bes Unglude Tiefen Rif mich das Schickfal auf des Blückes Bohn.

## Erabifcoff von Onefen [Seltfam! hochst außerorbentlich und feltfam!

Doch munderbarlich find ber Vorficht Wege!1

#### Demetrius

Und jest fiels auch wie Schuppen mir vom Auge! Erinnrungen belebten fich auf einmal 3m fernften hintergrund vergangner Beit; Und wie die legten Thurme aus der Ferne Erglänzen in ber Sonne Bolb, fo wurben Mir in ber Seele zwen Beftalten hell, Die höchsten Sonnengipfel bes Bewußtfeyns. 3ch fab mich fliehn in einer bunkeln nacht, Und eine lobe Flamme fah ich fteigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rudwärts fah. Gin uralt frühes Denten mußt' es fenn, Denn was vorhergieng, was barauf gefolgt, War ausgelöscht in langer Zeitenferne: Rur abgeriffen, einfam leuchtenb, ftanb Dieß Schredensbilb mir im Gebächtnig ba. Doch wohl befann ich mich aus fpatern Jahren. Wie ber Gefährten einer mich im Born Den Sohn bes Czars genannt. 3ch hielts für Spott. Und rächte mich bafür mit einem Schlage. Dieß alles traf jegt bligichnell meinen Beift. Und vor mir ftands mit leuchtender Gewißheit, Ich fei bes Czaren tobtgeglaubter Sohn. Es lößten fich mit biefem einzgen Wort Die Rathfel alle meines bunteln Wefens. Richt bloß an Zeichen, die betrüglich find, In tieffter Bruft, an meines Bergens Schlägen, Fühlt ich Und eher will ichs tropfenweiß verfprügen, alle

230

235

240

245

250

Erzbischoff von Enesen Und sollen wir auf eine Schrift vertrauen, 260 Die sich durch Zufall bei euch sinden mochte? Dem Zeugniß einger Flüchtlinge vertraun? Berzeihet ebler Jüngling! Euer Ton Und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners; Doch könntet ihr selbst der Betrogne sehn; 265 [Es ist] dem Menschenherzen zu verzeihen, [In] solchem großen Spiel sich zu betrügen.

Was ftellt ihr uns für Bürgen eures Worts?

#### Demetrius

Ich stelle funszig Eideshelfer auf, Piasten alle, freigebohrne Pohlen 270 Untabeliches Russ, die jegliches Erhärten sollen, was ich hier behauptet. Dort sizt der edle Fürst von Sendomir, Der Kastellan von Lublin ihm zur Seite, Die zeugen mirs, ob ich Wahrheit geredet.

### Erzbischoff von Gnefen

275 Was nun bedünket ben erlauchten Ständen?
So vieler Zeugniffe vereinter Kraft
Muß sich der Zweifel überwunden geben.
Ein schleichendes Gerücht durchläuft schon längst
Die Welt, daß Dmitri Iwans Sohn noch lebe,
280 Czar Boris selbst bestärkts durch seine Furcht.
— Ein Jüngling zeigt sich hier, an Alter, Bildung
Bis auf die Zufallsspiele der Natur,
Ganz dem verschwundnen ähnlich den man sucht,
Durch ed bes großen Anspruchs werth.

Seheimnisvoll hervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur der Mönche Zögling war, Ein Kleinod zeigt er, das der Czarowitsch Einst an sich trug, von dem er nie sich trennte. Ein schriftlich Zeugniß noch von frommen Händen Beglaubigt seine fürstliche Geburt, Und kräftger noch aus seiner schlichten Rede Und reinen Stirn spricht uns die Wahrheit an. Richt solche Züge borgt sich der Betrug, Der hüllt sich täuschend ein in große Worte, Und in der Sprache rednerischen Schmuck. Richt länger denn versag ich ihm den Rahmen, Den er mit Fug und Recht in Anspruch nimmt. Und meines alten Vorrechts mich bedienend Geb ich als Primas ihm die erste Stimme.

Ergbischoff von Lemberg 3ch ftimme wie ber Primas.

Mehrere Bischöffe Wie ber Primas.

Mehrere Palatinen

Auch ich!

Obowalsty

Und ich!

Landboten (rasch auf einander) Wir alle!

Sapieha

Gnädge Herren!

Bebenkt es wohl. Man übereile nichts. Ein ebler Reichstag laffe fich nicht rasch Hinreißen zu

Obowalsty

Richts zu bedenken, alles ift bebacht,

Sier ift

290

295

300

Unwiderleglich sprechen die Beweise. Hier ist nicht Moskau. Richt Despotenfurcht Schnürt hier die freie Seele zu. Hier darf 310 Die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich wills nicht hoffen, edle Herren, daß ihr Zu Arakau, auf dem Reichstag selbst der Pohlen Der Czar von Moskau feile Sclaven habe.

#### Demetrius

O habet Dank erlauchte 315 Daß ihr ber Wahrheit Zeichen anerkennt. Und wenn ich auch nun ber wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o so bulbet nicht Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Anmaaße, und ben Scepter länger schände, 320 Der mir, dem ächten Czarowitsch gebührt.

Daß ich ben Thron erobre meiner Väter.
Die Gerechtigkeit hab ich, ihr habt die Macht,
Es ift die große Sache aller Staaten
Und Thronen, daß gescheh' was rechtens ist,
325 Und jedem auf der Welt das seine werde.
Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert,
Da freut sich jeder sicher seines Erbs,
Und über jedem Hause jedem Thron
Schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache
330 Doch wo
Sich strasloß sest seaten fester Felsengrund

Gerechtigkeit Beift ber tunftreiche Bau bes Weltgewölbes,

335

340

345

350

355

360

Wo Alles Eines, Gines Alles halt, Wo mit bem Ginen alles fturzt und fallt.

#### Demetrius

D fieh mich an ruhmreicher Sigismund! Großmächtger König! Greif in deine Bruft, Und fieh dein eignes Schickfal in dem meinen. Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks, In der Gefangenschaft wardst du gebohren, In einem Kerter tamest du zur Welt, Dein erster Blick siel auf Gefängnismauern. Du brauchtest einen Ketter und Befreier Der aus dem Kerter auf den Thron dich hob, Du sandest ihn, Großmuth hast du ersahren, O übe Großmuth auch an mir, in mir

Und ihr erhabne Männer des Senats Ehrwürdge Bischöffe, der Kirche Säulen, Ruhmreiche Palatinen und Kastellanen, hier ist der Augenblick, Zweh lang entzwehte Völker zu versöhnen, Erwerbet euch den Ruhm, daß Pohlens Krast Den Moskowitern ihren Czar gegeben, Und in dem Nachbar der euch seinblich drängte Erwerbt euch einen dankbarn Freund.

Und ihr

Landboten,

Zäumt eure schnellen Rosse, sitzet auf, Guch öfnen sich bes Glückes goldne Thore, Mit euch will ich den Raub des Feindes theilen. Moskau ist reich an Gütern, unermeßlich An Gold und edeln Steinen ist der Schatz Des Czars, ich kann die Freunde königlich

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Belohnen und ich wills. Wenn ich als Czar 365 Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwörs, Soll sich der ärmste unter euch, der mir Dahin gesolgt, in Samt und Zobel kleiden, Mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken, Und Silber sei das schlechteste Wetall 370 Um seiner Pferde Huse zu beschlagen.

(es entfteht eine große Bewegung unter ben Canbboten)

#### Aprela

# Odowalsty

Soll ber Kosak uns Ruhm und Beute rauben? Wir haben Friede mit dem Tartarfürst Und Türken, nichts zu fürchten von dem Schweden. Schon lang verzehrt sich unser tapfrer Muth 375 J[m] Frieden, die müßgen Schwerdter rosten. Auf, laßt uns fallen in das Land des Czars Und einen dankbarn Bundesfreund gewinnen Indem wir Bohlens Macht und Größe mehren.

Biele Landboten

Rrieg! Rrieg mit Mostau!

Unbre

Man beschließe es!

380 Gleich fammle man die Stimmen!

Sapieha (fteht auf)

Krongroßmarschall!

Gebietet Stille, ich verlang' bas Wort.

Eine Menge von Stimmen

Krieg, Krieg mit Mostau!

Schiller, bramat. Rachlaß I.

#### Sapieha

Ich verlang' das Wort

Marschall! Thut euer Amt.

(großes Betofe in bem Saal und außerhalb beffelben)

Krongroßmarschall Ihr seht, es ist

Vergebens.

# Sapieha

Was? Der Marschall auch bestochen?
Ist keine Freiheit auf dem Reichstag mehr?
Werst euren Stab hin und gebietet Schweigen!
Ich sodr es, ich begehrs und wills.
(Krongroßmarschall wirst seinen Stab in die Mitte des Saals, der Tumult legt sich.)

Was benkt ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht In tiesem Frieden mit dem Czar zu Moskau? Ich selbst als euer königlicher Bote Errichtete den zwanzigjährgen Bund. Ich habe meine rechte Hand erhoben Bum seierlichen Eidschwur auf dem Kreml, Und redlich hat der Czar uns Wort gehalten. Was ist beschworne Treu? Was sind Verträge,

#### Demetrius

Fürst Leo Sapieha! Ihr habt Frieden Geschlossen, sagt ihr, mit dem Czar zu Moskau? Das habt ihr nicht, denn ich bin dieser Czar. In mir ist Moskaus Majestät, ich bin Der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe. Wenn Pohlen Frieden schließen will mit Rußland, Mit mir muß es geschehen, euer Vertrag Ist nichtig, mit dem Richtigen errichtet.

390

395

## Obowalsty

405 Was kummert eur Vertrag uns! Damals haben Wir so gewollt und heute wollen wir anders! Sind wir

## Sapieha

Ist es dahin gekommen? Will sich niemand Erheben für das Recht, nun so will ichs. 410 Zerreißen will ich dieß Geweb der Arglist, Ausbecken will ich alles, was ich weiß. — Ehrwürdger Primas, wie? Bist du im Ernst

— Chrwürdger Primas, wie? Bist du im Ernst Gutmuthig, ober kannst bich so verstellen? Seib ihr so gläubig Senatoren? König,

- 415 Bift du so schwach? Ihr wißt nicht, wollt nicht wissen, Daß ihr ein Spielwerk seib des listgen Woiwoda Bon Sendomir, der diesen Czar aufstellte, Deß ungemeßner Ehrgeit in Gedanken Das güterreiche Moskau schon verschlingt?
- 420 Muß ichs euch sagen, daß bereits der Bund Geknüpft ift und beschworen zwischen beiden, Daß er die jüngste Tochter ihm verlobte? Und soll die edle Republik sich blind In die Gekahren eines Krieges fturzen,
- 425 Um ben Woiwoben groß, um seine Tochter Bur Czarin und zur Königin zu machen? Bestochen hat er alles und erkauft, Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beherrschen, Ich sehe seine Faction gewaltig
- 430 In biefem Saal, und nicht genug, daß er Den Seym Walny durch die Mehrheit leitet, Bezogen hat er mit dreitausend Pferden Den Reichstag, und ganz Krakau überschwemmt Mit seinen Lehensleuten. Gben jezt

435

440

450

455

Erfüllen sie die Hallen dieses Hauses, Man will die Freiheit unster Stimmen zwingen. Doch keine Furcht bewegt mein tapfres Herz, Solang noch Blut in meinen Abern rinnt, Will ich die Freiheit meines Worts behaupten. Wer wohl gesinnt ist, tritt zu mir herüber, Solang ich Leben habe, soll kein Schluß Durchgehn, der wider Recht ist und Vernunst, Ich hab mit Moskau Frieden abgeschlossen, Und ich din Mann dafür, daß man ihn halte.

### Obowalsty

Man höre nicht auf ihn! Sammelt die Stimmen! 445 (Bischöffe von Krakau und Wilna stehen auf und gehen jeder an seiner Seite hinab um die Stimmen zu sammeln.)

#### Viele

Rrieg, Rrieg mit Mostau!

Erzbischoff von Gnesen (zu Sapieha)

Gebt euch edler Herr!

Ihr seht daß euch die Mehrheit widerstrebt, Treibts nicht zu einer unglückselgen Spaltung.

Krongroßka ngler (kommt von dem Thron herab, zu Sapieha) Der König läßt euch bitten, nachzugeben Herr Wojwod, und den Reichstag nicht zu spalten.

Thürhüter (heimlich zu Obowalsty) Ihr sollt euch tapfer halten, melben euch Die vor der Thür. Ganz Krakau steh zu euch.

Krongroßmarschall (zu Sapieha) Es find so gute Schlüffe burchgegangen. O gebt euch! Um des andern Guten willen Was man beschlossen fügt euch in die Mehrheit. Bijchoff von Rrakau.

(hat auf seiner Seite bie Stimmen gesammelt) Auf bieser rechten Bant ist alles einig.

Sapieha

Laßt alles einig sehn — Ich sage nein. Ich sage Beto, ich zerreiße ben Reichstag. — Man schreite nicht weiter. Aufgehoben, null 460 Ist alles was beschlossen warb.

(allgemeiner Aufftand, ber König steigt vom Thron, die Schranken werden eingestürzt, es entsteht ein tumultuarisches Getöse. Landboten greifen zu den Säbeln und zücken fie links und rechts auf Sapieha. Bischöffe treten auf beiden Seiten dazwischen und vertheidigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit?

Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wen'gen nur gewesen.
Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl?
465 Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt,
Um Brod und Stiefel seine Stimm verkausen.
Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen,
Der Staat muß untergehn, früh oder spät,
Wo Mehrheit siegt, und Unverstand entscheidet.

Obowalsty

470 Bort ben Berrather!

Landboten

Nieber mit ihm! Saut ihn in Studen!

Erzbischoff von Gnesen (reißt seinem Kaplan bas Kreut aus der Hand und tritt bazwischen) Friede!

Soll Blut der Bürger auf dem Reichstag fließen?

Fürft Sapieha. Mäßigt euch.

(gu ben Bifcoffen)

Bringt ihn

Hinweg! Macht eure Brust zu seinem Schilbe! Durch jene Seitenthür entsernt ihn still, Daß ihn die Menge nicht in Stüden reiße.

475

(Sapieha, noch immer mit den Blicken brohend, wird von den Bischöffen mit Gewalt fortgezogen, indem der Erzbischoff von Gnesen und von Lemberg die aufdringenden Landboten von ihm abwehren. Unter heftigem Tumult und Sädelgeklirr leert sich der Saal aus, daß nur Demetrius, Meische, Odowalsky und der Rosakenman zurückbleiben)

## Obowalsty

Das schlug uns fehl Doch darum soll euch hülfe nicht entstehen, hält auch die Republik mit Moskau Frieden Wir führens aus mit unsern eignen Kräften.

480

#### Aprela

Wer hatt auch bas gebacht, baß er allein Dem gangen Reichstag wurbe Spige bieten!

Meischet

Der König tommt.

König Sigismunbus, begleitet von bem Krongroßkanzler, Krongroßmarschall und einigen Bischöffen.

Ronig (zu Demetrius)

Mein Pring laßt euch umarmen.

Die hohe Republik erzeigt euch enblich Gerechtigkeit, mein Herz hat es schon längst. Tief rührt mich euer Schickfal. Wohl muß es Die herzen aller Könige bewegen.

485

ŀ.

#### Demetrius

Bergeffen hab ich alles was ich litt, An eurer Bruft fühl ich mich neugebohren

# Rönig

490 Biel Worte lieb ich nicht, boch was ein König Vermag, der über reichere Basallen Gebietet als er selbst, biet ich euch an Ihr habt ein Schauspiel angesehn Denkt drum nicht schlimmer von der Pohlen Reich 495 Weil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

# Meifchet

In Sturmes Brausen lenkt der Steuermann Das Fahrzeug still und führts zum sichren Hafen.

# Rönig

Der Reichstag ift zerriffen.

Ich barf ben Frieden mit dem Czar nicht brechen 500 Doch ihr habt mächtge Freunde. Will mein Abel Auf eigene Gefahr sich für euch waffnen, Will der Kosat des Krieges Glücksspiel wagen, Er ist ein freier Mann, ich kanns nicht wehren.

# Meifchet

Der ganze Rokoß steht noch unter Waffen. 505 Gefällt dirs Herr, so kann der wilde Strom Der gegen deine Hoheit sich empört Unschädlich über Moskau sich ergießen.

# Rönig

Die besten Wassen wird dir Aufland geben Dein bester Schirm ist beines Bolkes Herz. 510 Rußland wird nur durch Aufland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst So rebe bort in Moskau zu den Bürgern Ihr Herz erobre dir und du wirft herrschen. Durch fremde Waffen gründet sich tein Thron Noch keinem Bolk, das sich zu ehren wußte Drang man den Herrscher wider Willen auf. Ich bin der Schweden gebohrener König, Ich habe den Thron friedlich bestiegen, Ich habe Und doch hab ich den väterlichen Erbihron verloren Weil mir die Bolksgesinnung widerstrebt

Marina

Meischet

Erhabne Hoheit hier zu beinen Füßen Wirft sich Marina meine jüngste Tochter, Der Prinz von Moskau Du bist der hohe Schirmvogt unsres hauses, Bon beiner königlichen hand allein Geziemt es ihr, den Gatten zu empfangen.

(Marina kniet bor bem Ronig.)

Rönig

Wohl Better, ifts euch wohl genehm, will ich Des Baters Stelle bei bem Czar vertreten

(zu Demetrius, dem er die Hand der Marina übergiebt) So führ ich euch in diesem schönen Pfande Des Glückes heitre Göttinn zu — Und mög es Mein Aug erleben, dieses holbe Paar Sigen zu sehen auf dem Thron zu Moskau!

Marina

Herr Und beine Sclavin bleib ich wo ich bin.

Digitized by Google

515

520

525

530

# Rönig

Steht auf Czariga! Diefer Plat ift nicht Für euch, nicht für die czarische Verlobte, Richt für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr seid die jüngste unter euren Schwestern, 540 Doch euer Geist fliegt ihrem Glüde vor Und nach dem Höchsten strebt ihr hochgesinnt.

#### Demetrius

Sei Beuge, großer Ronig, meines Schwurs, 3ch leg als Fürft ihn in bes Fürften Sand. Die Band bes ebeln Frauleins nehm ich an 545 MB ein toftbares Pfand bes Gluds. 3ch fcmbre Sobald ich meiner Bater Thron bestiegen, Ms meine Braut fie festlich beimzuführen, Wie's einer großen Ronigin geziemt. Bur Morgengabe ichent ich meiner Braut 550 Die Fürftenthumer Plestow und Grogneugart Mit allen Städten, Dorfern und Bewohnern. Mit allen Soheitsrechten und Gewalten Rum freien Gigenthum auf emge Reit. Und diefe Schenfung will ich ihr als Czar 555 Beftätigen in meiner Sauptftabt Mostau. Dem ebeln Woiwob gahl ich jum Erfat Für feine Ruftung eine Million Dutaten polnischen Geprägs.

So helf mir Gott und seine Heiligen 560 Als ich bieß treulich schwur und halten werbe.

# Rönig

Ihr werbet es, ihr werbet nie Was ihr bem ebeln Woiwob schulbig seib Der sein gewisses Glück an eure Hofnung Ein theures Kind an eure Hofnung wagt.

565

570

575

580

585

590

So feltner Freund ist köstlich zu bewahren! Drum wenn ihr glücklich seid, vergesset nie Auf welchen Sprossen ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Kleide wechselt nicht das Herz! Denkt daß ihr euch in Pohlen selbst gefunden Liebt dieses Land, das euch zum zweitenmal gebohren.

#### Demetrius

Richt ohne Gelang Ich bin erwachsen in der Riedrigkeit, Das schöne Band hab ich verehren lernen, Das Mensch an Mensch mit Wechselneigung bindet.

#### Rönig

Thr tretet aber in ein Reich jezt ein, Bo andre Sitten und Her flohlen Land regiert die Freiheit, Der König selbst, wiewohl am Glanz der höchste, Muß oft des Diener seyn, Dort herrscht des Baters heilige Gewalt, Der Stlave dient mit leidendem Gehorsam Der herr gebietet ohne Rechenschaft.

### Demetrius

Die schöne Freiheit die ich Will ich verpflanzen Ich will aus Sklaven Menschen machen. Ich will nicht herrschen über Sklavenseelen.

# Rönig

Thut's nicht zu rasch und lernt ber Zeit gehorchen. Hört Prinz, Ich will euch, Prinz, brei Lehren Befolgt sie treu, wenn ihr zum Reich gelangt. Ein Ronig giebt fie euch, ein Greis ber viel Erfuhr und eure Jugend tann fie nugen.

#### Demetrius

O lehrt mich eure Weißheit großer König! 595 Ihr seib geehrt von einem stolzen Bolt, Wie mach ichs, um basselbe zu erreichen?

# Rönig

Ihr kommt vom Ausland,
Euch führen fremde Feindeswaffen ein,
Dieß erste Unrecht habt ihr gut zu machen.

ODrum zeiget euch als Moskaus wahrer Sohn,
Indem ihr Achtung tragt vor seinen Sitten.

Dem Pohlen haltet Wort und
Denn Freunde braucht ihr auf dem neuen Thron,
Der Arm, der euch einführte, kann euch stürzen.

OS Hochhaltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach.
Nicht fremder Brauch gedeiht in einem Lande,
Iwan Basilowiz. Kein Bolk wird groß
Es kann mit Lappen fremder Felle sich zwar behängen
Doch lebendig muß

100 Um eures Landes
Doch was ihr auch beginnt — ehrt eure Mutter,

### Demetrius

D mein Ronig!

# Ronig

Wohl habt ihr Ursach kindlich fie zu ehren. Berehrt fie denn — Zwischen euch und eurem Bolk 615 Steht fie ein menschlich theures Band. Frei ist Die Czargewalt von menschlichen Gesetzen,

Ihr findet eine Mutter -

Den Herrscher beschränkt kein Reichsvertrag. Dort ist nichts surchtbares als die Natur, Rein besses Psand für eure Menschlichkeit Hat euer Bolk als eure Kindesliebe. Ich sage nichts mehr. Manches muß geschehn Sch ihr das goldne Widdersell erobert. Erwartet keinen leichten Sieg.
Czar Boris herrscht mit Ansehn und mit Kraft Mit keinem Weichling geht ihr in den Streit, Wer durch Verdienst sich auf den Thron geschwungen Den stürzt der Wind der Meinung nicht so schnell

Doch seine Thaten find ihm statt ber Ahnen.
— Lebt wohl und

Ich überlaß euch eurem guten Glück, Es hat euch gerettet aus der Hand des Mords, Es hat euch zum zweitenmal vom Tod gerettet, Und durch ein Wunder euch Es wird sein Werk vollenden und euch krönen.

# Marina. Obowalsky.

# Obowalsty

Run Fraulein, hab ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirst bu meinen Gifer loben?

#### Marina

Recht gut, daß wir allein sind Obowalsky. Wir haben wichtge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er Der Götterstimme folgen, die ihn treibt, Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Laß ihn nur jene Dunkelheit bewahren

Digitized by Google

620

625

630

635

640

ė

Die eine Mutter großer Thaten ist — Wir aber müssen hell sehn, müssen handeln. 645 Er giebt den Nahmen, die Begeisterung, Wir müssen die Besinnung für ihn haben. Und haben wir uns des Erfolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn er immerhin, Daß es aus himmelshöh'n ihm zugefallen.

# Obowalsky

650 Gebiete Fräulein! Deinem Dienste leb ich,
Dir weih ich mich mit Gut und Blut. Ist es
Des Moscowiters Sache die mich kümmert?
Du bist es, deine Größ und Herrlichseit,
An die ich Blut und Leben sezen will.
655 Ich hab dich nicht besitzen können.
Ein güterloser Basall
Durst ich die Wünsche nicht zu dir erheben,
Berdienen aber will ich deine Gunst,
Dich groß zu machen sei mein einzig Trachten.
660 Mag immer dann ein Andrer dich besitzen
Mein bist du doch, wenn du mein Werk nur bist.

### Marina

Drum leg ich auch mein ganzes Herz auf dich, Du bift ein Mann der Ausführung, Der König meint es falsch. Ich schau ihn durch 665 Ein abgeredet Spiel mit Sapieha

Zwar ifts ihm wohl gelegen, Daß sich mein Bater, bessen Macht er fürchtet, In dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Abels der ihm furchtbar war, 670 In diesem fremden Kriegeszug entladet. Doch will er selbst neutral im Kampse bleiben Des Kampses Glück Siegen wir So denkt er daß geschwächte Moskau Sind wir besiegt, so leichter hofft er uns Sein Herrscherjoch in Pohlen aufzulegen Wir stehn allein, Sorgt er für sich, wir sorgen für das unsre.

675

Du führst die Truppen nach Riew. Dort läffest Du sie dem Prinzen Treue schwören und mir. Mir, hörst du? Es ist eine nöthige Vorsicht.

680

## Obowalsty

Dir! Es ist beine Sache für die wir kämpfen. In beine Pflichten werd ich sie nehmen.

Marina

Nicht beinen Arm bloß will ich, auch bein Auge.

Obowalsty

Sprich, meine Königin.

Marina

Du führst ben Czarowitsch Bewach ihn gut, weich nie von seiner Seite Bon jedem Schritt giebst du mir Rechenschaft, Wer zu ihm naht, Ja sein geheimstes Denken laß mich wissen.

Obowalsty

Bertrau auf mich.

Marina

Laß ihn nicht aus den Augen. Sei sein Beschützer, doch sein Hüter auch. Mach ihn zum Sieger, doch so, Daß er uns immer brauche. Du verstehst mich.

690

685

Obowalsty

Vertrau auf mich, er foll uns nie entbehren.

#### Marina

Kein Mensch ist bankbar, fühlt er sich als Czar, 695 Schnell wird er unsre Fessel von sich werfen. Erzeigte Wohlthat wird zum schweren Unrecht Wenn man sie wiedererstatten soll. Der Russe haßt den Pohlen, muß ihn hassen Da ist kein sestes Herzensband zu knüpsen.

700 Slück ober Unglück, laß michs schleunig haben. Ich will in Riew beiner Boten harren. Wie Meilenzeiger stelle beine Boten, Fertige sie aus in jeder Tageszeit, Und wenn bu mir das Heer entvölkern sollteft!

## [Es tommen viele Chelleute.

# Cbelleute

705 Haben wir uns hören laffen Patronin? Haben wirs recht gemacht?

Wen sollen wir todtschlagen. Gebiete über unsere Arme und Säbel.

Marina

Wer will für mich zu Felbe ziehn?

Cbelleute.

Wir alle! alle!

#### Marina

710 In Kiew ist der Musterplatz. Dort wird Mein Bater aufziehn mit dreitausend Pferden. Mein Schwager giebt zwehtausend. Bor dem Don Erwarten wir ein Hilfsheer von Kosaken, Die unterhalb der Wasserfälle wohnen.]

# [Ebelleute]

Schaff Gelb Patronin, wir haben uns aufgezehrt auf bem 715 Langen Reichstag, erft lös uns aus, wir haben uns festgegessen.

# [Andere]

Schaff Gelb Patronin, und wir ziehen mit, Wir machen bich zu Ruglands Königin.

#### Marina

Der Bischof von Kaminiek und von Kulm Schießt Gelb auf Pfandschaft vor von Land und Leuten! 720 Verkauft, verpfändet eure Bauernhöfe, Verfilbert alles, steckts in Pferd und Rüstung. Der beste Landwirth ist der Krieg. Er macht Aus Eisen Gold — Was ihr in Pohlen jest verliert Wird sich in Moskau zehnsach wiedersinden.

#### Rotol

Es figen noch zweyhundert in der Trinkftub'. Wenn du dich zeigst und einen Becher leerst Auf ihre Gesundheit, find fie alle dein.

#### Marina

Erwarte mich, bu follft mich hin geleiten.

#### Alle

Du sollst Czarin werden ober wir wollen nicht das Leben haben. 730

#### Unbre

Du haft uns neu geftiefelt und gekleibet, Wir bienen bir mit unferm Bergensblut. Opalinsty, Offolinsty, Zamosty und viele andere Ebelleute tommen.

Opalinsty

Wir ziehen auch mit. Wir! Wir bleiben nicht Allein zuruck!

Bamosty

Wir ziehen mit. Wir wollen auch 735 Theil nehmen an der Mostowitischen Beute.

Offolinsty

Patronin nimm uns mit. Wir wollen bich Zu Ruflands Zarinn machen.

Marina

Wer find benn bie? Es ift gemein Gefindel.

Offolinsky

Stallinechte find wir beim Staroft von

Zamosth

740 Ich bin der Koch beim Kastellan von Wilna.

Opalinsky

Und ich ber Ruticher

Bielsty

Ich ber Bratenwenber!

Marina

In Odowalsky die find doch zu schlecht.

Stallknechte

Piasten sind wir, freigebohrne Pohlen Bermeng uns nicht mit schlechtem Bauergefindel. 745 Wir find von Stand. Wir haben unfre Rechte!

Obowalsty

Ja auf dem Teppich werden fie geprügelt. Shiller, dramat. Rachlaß I.

[Zamosty]

Beracht uns nicht, wir haben edle Herzen.

Obowalsty

Rimm fie in Solb, gieb ihnen Pferd und Stiefel Sie schlagen drein gleich wie der beste Mann.

Marina

Beht!

750

75**5** 

760

Und zeigt euch wieber, wenn ihr menschlich ausseht. Mein haushofmeifter soll euch Kleiber geben.

[Ebelleute]

Sorgst bu auch bafür? Rein bir entgeht nichts, Gewiß bu bift zur Königin gebohren.

Marina

Ich weiß so ists, brum muß ichs werben.

Offolinsty

Befteig ben weißen Zelter, waffne bich Und eine zweyte Wanda führe du Zum sichern Siege beine muthgen Schaaren.

Marina

Mein Geift führt euch, ber Rrieg ift nicht für Beiber.

[Schwört ihr mir Treue?

MILE

Juramus! Wir schwören!

(ziehen bie Sabel)

Einige

Vivat Marina

Unbre

Russiae regina.]

# Meifchet. Marina.

#### Marina

Warum so ernst mein Vater, da das Slück Uns lacht Und alle Arme sich für uns bewassnen?

# Meifchet

765 Das eben meine Tochter. Alles, alles Steht auf dem Spiel; in dieser Kriegesrüftung Erschöpft sich deines Baters ganze Kraft. Wohl hab ich Grund es ernstlich zu bedenken, Das Glück ist falsch, ich zittre vor den Folgen

#### Marina

770 Warum

# Meischet

Gefährlich Mädchen, wozu hast du mich Gebracht! Was bin ich für ein schwacher Bater, Daß ich nicht beinem Dringen widerstand.
Ich bin der reichste Woiwoda des Reichs,
775 Der erste nach dem König — Hätten wir Uns damit nicht bescheiden, unsers Glücks Genießen können mit vergnügter Seele.
Du strebtest höher — nicht das mäßge Loos Genügte dir der
780 Erreichen wolltest du das höchste Ziel

780 Erreichen wolltest du das höchste Ziel Der Sterblichen und eine Krone tragen. Ich allzuschwacher Vater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles höchste häuffen, Ich lasse mich bethören durch dein Flehn,

785 Ergreife

Und an ben Zufall wag ich bas Gewiffe!

3\*

#### Marina

Und wie mein Bater? reut dich deine Güte? Wer kann mit dem geringern fich bescheiben, Wer dem das höchste überm haupte schwebte?

## Meifchet

Doch tragen beine Schwestern keine Kronen, Doch sind sie hoch [beglückt]

#### Marina

Was für ein Glück ist das, wenn ich vom Hause Des Woiwods meines Vaters in das Haus Des Palatinus meines Gatten ziehe?
Was wächst mir neues zu aus diesem Tausch, Und kann ich mich des nächsten Tages freuen, Wenn er mir mehr nicht als der heutge bringt!
O unschmachafte Wiederkehr des Alten
O traurig leere Dasselbigkeit des Daseyns
Lohnt sichs der Müh zu hoffen und zu streben?
Die Liebe oder Größe muß es seyn,
Sonst alles andre ist mir gleich gemein.

# Meifchet

# Marina

Erheitre beine Stirn mein Was soll
Wenn wir zuerst, wir selbst an uns verzagen?
Laß uns ber Fluth vertrauen, die uns trägt!
Nicht an die Opfer benke, die du bringst,
Denk an den Preiß, an das erreichte Ziel —
Wenn du dein Mädchen sigen sehen wirst
Im Schmuck der Czarin auf dem Thron zu Moskau.
Wenn deine Enkel diese Welt beherrschen

790

795

800

805

# Meifchet

Ich benke nichts, ich sehe nichts als bich Mein Mädchen, bich im Glanz ber Königskrone! Ich bin besiegt, all meine Zweisel schwinden 815 Du forderst es, ich kann bir nichts versagen.

Marina

Roch eine Bitte lieber füßer Bater Gewähre mir!

Meischet Was wünschest du mein Kind?

#### Marina

Soll ich zu Sambor eingeschloffen bleiben Mit der unbändgen Sehnsucht in der Brust? 820 Jenseits des Oniepers wird mein Loos geworfen — Endlose Räume trennen mich davon — Kann ich das tragen? O der ungeduldge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen, Und dieses Raumes ungeheure Länge 825 Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen

# Meifchet

Was willft bu? was verlangft bu?

#### Marina

Laß mich in Kiow des Erfolges harren, Dort schöpf ich jedes Neue an der Quelle. Dort an der Grenzmark beider Reiche 830 Dringt jedes neugebohr

Schnell bis zu mir, bort kann ich seine Post Dem Wind ablauschen — bort kann ich die Wellen Des Dniepers sehn, die aus Smolensko fließen Dort

# Meischet

835 Dein Geift ftrebt furchtbar. Mägge bich mein Rind

### Marina

Ja bu vergonnft mirs, ja bu führft mich bin.

## Meifchet

Du führst mich hin! Muß ich nicht was bu willft?

#### Marina

Herzbater wenn ich Czarin bin zu Moskau Sieh, bann muß Kiow unfre Grenze seyn. Kiow muß mein seyn, und du sollsts regieren Laß mich nur erst in Moskau Czarin seyn Und große Anschläge sollen reisen.

## Meifchet

Mäbchen du träumft! Schon ist das große Mostau Zu eng für deinen Geist, du willst schon Land, Auf Kosten deines Vaterlands Abreißen.

### Marina

#### main.

Dort herrschten ber Waräger alte Fürsten. Ich hab die alten Chroniken wohl inn — Bom Reich der Russen ist es abgeriffen, Zur alten Krone bring ich es zurück!

# Meifchet

Still still. Das barf ber Woiwoda nicht hören.
(Man hört Trombeten.)

(Wan hort

Sie brechen auf.

840

845

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ansicht eines griechischen Klosters in einer öben Wintergegend am See Belosero. Ein Zug von Nonnen in schwarzen Kleibern und Schleiern geht hinten über die Bühne, Marfa in einem weißen Schleier steht von den übrigen abgesondert an einen Grabstein gelehnt. Olga tritt aus dem Zuge heraus, bleibt einen Augendlick stehen sie zu betrachten und tritt alsdann näher.

# Olga

Treibt dich das herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie der erwachenden Natur?

855 Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht,
Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird
Jum Nachen und die Wandervögel ziehn.

Geöfnet ist die Welt, uns alle lockt
Die neue Luft aus enger Klosters Zelle

860 Ins offne heitre der verjüngten Flur.

Nur du willst ewig deinem Gram zum Kaub
Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?

# Marfa

Laß mich allein und folge beinen Schwestern. Ergebe sich in Lust wer hoffen kann. 865 Mir kann das Jahr, das alle Welt verjüngt, Richts bringen, mir ist alles ein Vergangnes, Liegt alles als gewesen hinter mir.

# Olga

Beweinst du ewig beinen Sohn und trauerst Um die verlorne Herrlichkeit? Die Zeit, 870 Die Balsam gießt in jede Herzenswunde, Berliert sie ihre Macht an dir allein? Du warst die Czarin dieses großen Reichs, Warst Mutter eines blühnden Sohns, er wurde Durch ein entsehlich Schickal dir geraubt, Ins öbe Kloster sahst du dich verstoßen, hier an den Grenzen der belebten Welt. Doch sechzehnmal seit jenem Schreckenstage hat sich das Angesicht der Welt verjüngt. Rur deines seh ich ewig unverändert, Ein Bild des Grads, wenn alles um dich lebt. Du gleichst der undeweglichen Sestalt, Wie sie der Künstler in den Stein geprägt Um ewig fort dasselbe zu bedeuten.

## Marfa

Ja hingestellt hat mich die Zeit Zum Denkmal eines schrecklichen Geschicks! Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergessen. Das ist eine seige Seele, Die eine Heilung annimmt von der Zeit, Ersat fürs unersezliche! Mir soll Nichts meinen Gram abkaufen — Wie des himmels Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht, Ihn immer unermeßlich, ganz, umfängt, Wohin er sliehend auch die Schritte wende, So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle, Er schließt mich ein wie ein unendlich Meer, Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

# Olga

D sieh boch was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drängen! Er kommt von fern her, von bewohnten Grenzen, Er bringt uns Botschaft aus der Menschen Land, Der See ist auf, die Straßen wieder frei, Reizt keine Neugier dich ihn zu vernehmen? 875

880

885

890

895

Denn find wir gleich gestorben für die Welt, So hören wir doch gern von ihren Wechseln, sos Und an dem User ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Verwundrung schauen. (Ronnen kommen zurück mit einem Fischerknaben.)

Xenia

Sag an, erzähle, was bu neues bringft.

Alexia

Was braußen lebt im Seculum, erzähle.

Fifcher

Laßt mich zu Worte kommen heilge Frauen.

Xenia

910 Ifts Krieg? Ifts Friede?

Alexia

Wer regiert die Welt?

Fifcher

Ein Schiff ift zu Archangel angekommen, Herab vom Eispol wo die Welt erstarrt.

Olga

Wie tam ein Fahrzeug in dieß wilbe Meer?

Fifcher

Es ift ein engelländisch Sandelsschiff, 915 Den neuen Weg hat es zu uns gefunden.

Alexia

Was boch ber Mensch nicht wagt für ben Gewinn!

Xenia

So ift die Welt boch nirgends ju verschloffen!

Fifcher

Das ift noch bie geringste Reuigkeit. Gang anderes Geschick bewegt die Erde

Alexia

O sprich, erzähle.

Olga

Sage, was geschehn!

Rifcher

Erstaunliches erlebt man in der Welt, Die Tobten stehen auf, Berftorbue leben.

Olga

Erklär dich, sprich.

Fifcher

Prinz Dmitri, Iwans Sohn, Den wir als tobt beweinen sechzehn Jahr, Er lebt, er ist in Pohlen aufgestanden.

Diga

Pring Dmitri lebt!

Marfa (auffahrend) Mein Sohn!

Olga

Faß dich! O halte

Halte bein Berg, bis wir ihn gang bernommen.

Alexia

Wie kann er leben, ber ermorbet warb Bu Uglitsch und im Feuer umgekommen?

Fischer

Er ift entkommen aus ber Feuersnoth, In einem Rlofter hat er Schut gefunben,

930

920

Dort wuchs er auf in ber Berborgenheit, Bis feine Zeit tam, fich ju offenbaren.

Olga (zur Marfa) Du gitterft Fürstin, bu erbleichst?

Marfa

Ich weiß

935 Daß es ein Wahn ist — Doch so wenig noch Bin ich verhärtet gegen Furcht und Hofnung, Daß mir das Herz in meinem Busen wankt.

Olga

Warum wär es ein Wahn? o hör ihn! hör ihn! Wie könnte solch Gerücht sich ohne Grund 940 Verbreiten?

Fifcher

Ohne Grund? Jun Waffen greift Das ganze Bolk der Litthauer, der Pohlen. Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt! (Marfa an allen Gliedern zitternd muß sich an Olga und Alexia lehnen)

Xenia

O bas wird ernsthaft! Rede, sage alles!

Aleria

Sag an, wo bu bas Reue aufgerafft?

Fifcher

945 Ich aufgerafft? Gin Brief ist ausgegangen Bom Czar in alle Lande seiner Herrschaft, Den hat uns der Posadnik unsrer Stadt Berlesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, daß man uns täuschen will, 950 Und daß wir dem Betrug nicht sollen glauben! Drum eben glauben wirs, benn wars nicht wahr Der große Fürst verachtete bie Lüge.

# Marfa

Ist dieß die Fassung, die ich mir errang? Gehört mein Herz so sehr der Zeit noch an, Daß mich ein Leeres Wort im innersten erschüttert! Schon sechzehn Jahr bewein ich meinen Sohn Und glaubte nun auf einmal daß er lebe!

## Olga

Du haft ihn sechzehn Jahr als tobt beweint, Doch seine Asche hast du nie gesehn! Richts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts, Wacht doch die Vorsicht über dem Geschick Der Völker und der Fürsten Haupt — O öfne Dein Herz der Hofnung — Unerforschlich sind

wer tann ber Allmacht Grenzen fegen?

# Marfa

Soll ich ben Blid zurud ins Leben wenden Bon bem ich endlich abgeschieben war?

nicht im Grab?

955

960

965

970

975

Richt bei ben Tobten wohnte meine Hofnung?

O fagt mir nichts mehr! Laßt mein Herz sich nicht
An dieses Trugbild hängen! Laßt mich nicht
Den theuren Sohn zum zweitenmal verlieren.

O meine Ruh ist hin, hin ist mein Friede!
Ich kann dieß Wort nicht glauben, ach und kanns
Nun ewig nicht mehr aus der Seele löschen!
Weh mir, erst jezt verlier ich meinen Sohn,
Jezt weiß ich nicht mehr ob ich bei den Todten,
Ob bei den Lebenden ihn suchen soll,
Endlosem Zweisel bin ich hingegeben!

(Man hört eine Glode. Schwester Pförtnerin)

Olga

Was ruft die Glode? Schwester Pförtnerin?

Schwefter Pfortnerin tommt.

Pförtnerin

980 Der Archijerei steht vor den Pforten, Er kommt vom großen Czar und will Gehör.

Olga

Der Archijerei vor unsern Pforten! Was führt ihn außerordentliches her? Den weiten

Xenia

985 Kommt alle ihn nach Würben zu empfangen. (fie gehen nach ber Pforte, indem tritt der Archijerei ein, fie lassen sich alle vor ihm auf ein Anie nieder, er macht das griechische Kreut über sie)

Hiob

Den Kuß bes Friedens bring ich euch im Nahmen Des Baters und bes Sohnes und bes Geists Der ausgeht von dem Bater.

Olga

Herr wir kuffen

In Demuth beine väterliche Hand. 990 Was Gebiete beinen Töchtern!

Hiob

An Schwefter Marfa lautet meine Sendung.

Olga

Bier fteht fie und erwartet bein Gebot.

# Siob und Marfa.

## Diob

Der große Fürst ists ber mich an dich sendet, benkt er dein, Denn wie die Sonn mit ihrem Flammenaug Die Welt durch und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug des Herrschers überall, Bis an die fernsten Enden seines Reichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher.

995

### Marfa

Wie weit sein Arm trift hab ich wohl erfahren.

1000

#### Siob

Er kennt ben hoben Beift, ber bich befeelt,

Drum theilt er gurnend bie Beleibigung Die ein Berwegner bir zu bieten wagt.

Marfa

# Hiob

Ein frecher Trugner in ber Pohlen Land Ein Renegat, und Roftriga, ber sein Gelübd abschwörend seinen Gott verläugnet, Misbraucht ben ebeln Nahmen beines Sohns, Den bir ber Tob geraubt im Kindesalter. Der breiste Gaukler rühmt sich beines Bluts, Und giebt sich für bes Czaren Iwans Sohn.

1005

1010

Den Afterkönig, den er felbst erschaffen, Mit Heeres Kraft in unfre Grenzen ein. Das treue herz ber Reußen führt er irre Und reizt fie auf zu Abfall und Berrath.

1015 Der Czar zu dir in väterlicher Meinung.

— Du ehrst die Manen deines Sohns, du wirst Richt dulden, daß ein frecher Abentheurer Ihm aus dem Grabe seinen Nahmen stiehlt, Und sich verwegen drängt in seine Rechte.

1020 Erklären wirst du laut vor aller Welt Daß du den

Du wirst nicht frembes Bastarbblut ernähren An beinem Herzen das so ebel schlägt, Du wirst, der Czar erwartet es von dir 1025 Der schändlichen Ersindung widersprechen Mit dem gerechten Jorn, den sie verdient.

## Marfa

(hat während bieser Rebe die heftigsten Bewegungen bekämpft) Was hör ich Archijerei? o sagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt sich der kede Abentheurer 1030 MS Iwans Sohn, den wir als todt beweinen?

Hiob

Durch eine slüchtge Aehnlichkeit mit Iwan Durch Und durch ein köftlich Kleinod, das er zeigt, Täuscht er die Menge, die sich gern betrügt.

Marfa

1086 Was für ein Kleinob? O bas fagt mir an!

Diob

Ein goldnes Kreut belegt mit neun Smaragben Das ihm ber Knäß Iwan Mftislawskop So fagt er, in der Taufe umgehangen.

#### Marfa

Was fagt ihr? Diefes Kleinod weißt er auf? (mit gezwungener Fassung)

- Und wie behauptet er bag er entkommen?

1040

Hiob

Ein treuer Diener und Diak hab ihn Dem Mord entriffen und dem Feuersbrand, Und nach Smolensko heimlich weggeführt,

#### Marfa

Wo aber hielt er sich — wo giebt er vor Daß er bis biese Stunde fich verborgen?

1045

Siob

Im Klofter Tschudow sei er aufgewachsen, Sich selber unbekannt, von dort hab er Rach Litthauen und Pohlen sich gestüchtet, Wo er dem Fürst von Sendomir gedient, Bis ihm ein Zusall seinen Stand entbeckt!

1050

## Marfa

Mit folcher Fabel kann er Freunde finden, Die Blut und Leben wagen an fein Glud?

# Siob

O Czarin, falfches Herzens ift ber Pohle Und neibisch fieht er unsers Landes Flor.

1055

Den Rrieg in unfern Grenzen anzugunden!

#### Marfa

Doch gab es felbst in Mostau glaubge Seelen, Die dieses beruckt?

## Siob

Der Bölker Herz ist wankelmuthig Fürstin, Sie lieben die Beränderung, fie glauben 1060 Durch eine neue Herrschaft zu gewinnen.

Der Lüge tede Zuverficht reißt bin,

Das Wunderbare findet Gunft und Glauben.

Drum wünscht ber Czar, daß du den Wahn des Bolts Berstreuft, durch eine

1065 Dich

Der sich verwegen ligt zu beinem Sohn. Mich freuts, dich so bewegt zu sehen, dich Emport, ich sehs, das freche Saukelspiel, Und beine Wangen färbt der edle Jorn

Marfa

1070 Und wo — bas fagt mir noch — verweilt er jest, Der sich für unsern Sohn zu geben wagt?

**Siob** 

Schon ruckt er gegen Tschernigow heran, Bon Kiew, hört man, sei er aufgebrochen, Ihm folgt ber Pohlen leichtberittne Schaar, 1075 Sammt einem Heerzug Donischer Kosaken.

Marfa

O höchfte Allmacht habe Dank, Dank, Dank, Dank, Daß bu mir enblich Rettung, Rache fenbeft!

Siob

Was ift dir Marfa? Wie versteh ich bas?

Marfa

O Himmelsmächte führt ihn glücklich her, 1080 Ihr Engel alle schwebt um seine Fahnen!

Hiob

Ifts möglich? Wie? Dich konnte ber Betruger -

Marfa

Er ist mein Sohn. An diesen Zeichen allen Erkenn ich ihn. An deines Czaren Furcht Schiller, dramat, Rachlak I. Erkenn ich ihn. Er ists. Er lebt. Er naht. Herab von beinem Thron Thrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Ruriks Stamm, Der wahre Czar, der rechte Erbe kommt, Er kommt und sodert Rechnung von dem seinen!

1085

Hiob

Wahnfinnige bedenkft du was du fagst?

Marfa

Erschienen endlich ist der Tag der Rache Der Wiederherstellung. Der Himmel zieht Aus Grabesnacht die Unschuld an das Licht, mein Todseind muß

Bu meinen Fugen kriechend Gnabe flehn, D meine heißen Wünsche find erfüllt.

1095

1090

Hiob

Rann bich ber haß zu solchem Grab verblenben?

Marfa

Kann beinen Czar ber Schrecken fo verblenben, Daß er Errettung hofft von mir — von mir! Der unermeßlich schwer beleibigten? Daß er bich an mich senbet,

1100

abzulisten Ich soll ben Sohn verläugnen, ben der Himmel Mir durch ein Wunder aus dem Grabe ruft? Ihm meines Hauses Mörder zu gefallen, Der über mich unsäglich Weh gehäuft, soll ich

1105

Die Rettung von mir ftogen, die mir Gott In meinem tiefen Jammer enblich fenbet.

Hiob

Marfa

Nein bu entrinnst mir nicht.

1110 Ich habe dich, ich lasse dich nicht los,
O endlich kann ich meine Brust entladen,
Ausströmen endlich kann ich meinen Schmerz
Der tiefsten Seele lang verhaltnen Grou!
Ins Antlit meines Feinds — Wer wars, der mich
1115 In diese Grust der Lebenden verstieß
Wit allen frischen Krästen meiner Jugend,
Mit allen warmen Trieben meiner Brust.
Wer riß den theuren Sohn mir von der Seite

Und sandte Mörber aus ihn zu durchbohren? 1120 O keine Zunge nennt was ich gelitten Wenn ich die langen hellgestirnten Rächte Mit ungestillter Sehnsucht durchgewacht, Der Stunden Lauf an meinen Thränen zählte,

Der Tag ber Rettung und ber Rache kommt, 1125 Ich seh ben Mächtigen in meiner Macht.

Hiob

Du glaubst

Marfa

Er ist

In meiner Macht — ein Wort aus meinem Mund, Ein einziges kann sein Geschick entscheiben! Das ists, warum bein Herrscher mich beschickte! 1130 Das ganze Bolk ber Reußen und ber Pohlen Sieht jetzt auf mich. Wenn ich ben Czarowitsch Für meinen Sohn und Iwans anerkenne,

Berläugn ich ihn so ist er ganz verloren. Denn wer wird glauben daß die wahre Mutter, 1135 Die Mutter, die wie ich beleidigt war, Berläugnen könnte ihres Herzens Sohn

4\*

Mit ihres Hauses Mörber einverstanden? Ein Wort nur kostet michs, und alle Welt Berläßt ihn als Betrilger — Ists nicht so? Dieß Wort will man von mir — den großen Dienst Gestehs, kann ich dem Godunow erzeigen!

1140

## **Siob**

Dem ganzen Baterland erzeigst du ihn, Aus schwerer Kriegsnoth rettest du das Reich Wenn du der Wahrheit Ehre giebst. Du selbst Du zweiselst nicht an deines Sohnes Tod, Und könntest zeugen wider dein Gewissen?

1145

### Marfa

Ich hab um ihn getrauert sechzehn Jahr, Doch seine Asche sah ich nie. Ich glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tob Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner Hofnung glaub ich jezt sein Leben. Es wäre ruchloß mit verwegnem Zweifel Der höchsten Allmacht Grenzen sehen wollen. Doch wär er auch nicht meines Herzenß Sohn,

1150

Er soll ber Sohn boch meiner Rache seyn, Ich nehm ihn an und auf an Kindes Statt, Den mir der himmel rächend hat gebohren!

1155

# Hiob

[Unglückliche bem Starken tropest bu! Bor seinem Arme bist bu nicht geborgen Auch in bes Klosters heilger Sicherheit.]

1160

## Marfa

Er kann mich töben, meine Stimme kann er Im Grab erstiden ober Kerkersnacht, Daß sie nicht mächtig burch die Welt erschalle

Das tann er, boch mich reben laffen, mas 1165 Joh nicht will, bas vermag er nicht, bazu Bringt er mich nicht burch

[ben 3wed hat er verloren!

Siob

Ift bieß bein legtes Wort? Befinn bich wohl. Bring ich bem Czar nicht befferen Bescheib?

Marfa

1170 Er hoffe auf ben himmel wenn er barf, Auf feines Boltes Liebe wenn er tann.

Siob

Unglückliche bu willft entschloffen bein Berberben.

Du hältst bich an ein schwaches Rohr bas bricht Du wirft mit ihm ju Grunde geben.]

Marfa (allein)

1175 Es ift mein Sohn, ich will nicht baran zweifeln. Die wilben Stämme felbft ber freien Bufte Bewaffnen fich für ihn, der ftolge Poble, Der Palatinus, wagt die edle Tochter An feiner auten Sache reines Gold, 1180 Und ich allein verwärf ihn, seine Mutter? Und mich allein burchschauerte ber Sturm Der Freude nicht, ber schwindelnd alle Bergen Ergreift und in Erschütterung bringt die Erbe? Er ift mein Sohn, ich glaub an ihn, ich wills. 1185 3ch faffe mit lebenbigem Bertrauen Die Rettung an, die mir ber himmel fenbet! Er ifts, er gieht mit Beerestraft beran, Mich au befreien, meine Schmach au rachen!

Bort feine Trommeln! feine Rriegstrompeten! Ihr Bolfer tommt von Morgen und Mittag. 1190 Aus euren Steppen, euren emgen Walbern, In allen Zungen, allen Trachten kommt, Baumet bas Rog, bas Rennthier, bas Rameel, Wie Meereswogen ftromet zabllos ber. Und branget euch zu eures Königs Fahnen! 1195 D warum bin ich hier geengt, gebunden, Beschränkt mit dem unendlichen Gefühl! Du emge Sonne, die ben Erbenball Umtreift, sei du bie Botin meiner Buniche! Du allverbreitet ungehemmte Luft, 1200 Die schnell die weitste Wanderung vollendet. O trag ihm meine glühnde Sehnsucht zu! 3ch habe nichts als mein Gebet und Flehn, Das schöpf ich flammend aus ber tiefften Seele. Beflügelt fend ichs in bes himmels bohn, 1205 Wie eine Beerschaar send ich birs entgegen!

# 3meite Scene.

(Eine Anhöhe mit Bäumen umgeben. Eine weite und lachende Ferne eröfnet sich, man sieht einen schönen Strom durch die Landschaft außgegoffen, die von dem jungen Grün der Saaten belebt ist. Näher und ferner sieht man die Thurmspihen einiger Städte leuchten. Trommeln und Kriegsmusit hinter der Scene.)

Obowalsty und andere Offiziere treten auf. Gleich barauf Demetrius.

Obowalsty

Laßt die Armee am Wald hinunterziehn, Indeß wir uns hier umschaun auf der Höhe. (einige geben. Demetrius tritt auf) Dem etrius (zurückfahrenb.) Ha welch ein Anblick!

Obowalsty Herr du fiehst bein Reich 1210 Bor dir geöfnet — das ift ruffisch Land.

Razin

hier biefe Säule trägt schon Moskaus Wappen, hier hort ber Pohlen herrschgebiete auf.

Demetrius Ist das der Dnieper, der den stillen Strom Durch diese Auen gießt?

Obowalsky 1215 Dort fließt der Dnieper hinter Tschernigow, Das ist die Desna Herr, die Und was du siehst ist deines Reiches Boden.

Razin

Was dort am fernen himmel glänzt, das find Die Kuppeln von Sewerisch Rovogrod.

Demetrius

1220 Welch heitrer Anblid! Welche schöne Auen!

Obowalsty

Der Lenz hat fie mit feinem Schmuck bebeckt, Denn Fülle Korns erzeugt ber üppge Boben.

Demetrius

Der Blid schweift bin im unermeglichen.

[afelowaleta]

Doch ifts ein kleiner Anfang nur, o Herr, 1225 Des großen Ruffenreichs, benn unabsehbar Streckt es ber Morgensonne fich entgegen, Und keine Grenzen hat es nach bem Norb, Als die lebendge Zeugungskraft der Erde.

## Razin

Sieh unfer Czar ift gang nachbenkenb worben.

#### Demetrius

1 230

1235

1240

1245

Auf diesen schönen Au'n wohnt noch der Friede, Und mit des Krieges furchtbarem Geräth Erschein ich jezt, fie feindlich zu verheeren!

## Obowalstn

Dergleichen, Berr, bebenkt man hinterbrein.

#### Demetrius

Du fühlft als Pohle, ich bin Moskaus Sohn, Es ift das Land, das mir das Leben gab! Bergieb mir theurer Boden, heimische Erde, Du heiliger Grenzpfeiler, den ich fasse, Auf den mein Vater seinen Abler grub, Daß ich, dein Sohn, mit fremden Feindeswassen In deines Friedens ruhigen Tempel falle. Mein Erd zurück zu sodern komm ich her, Und den geraubten edeln Vaternahmen, Hier herrschten die Waräger, meine Ahnherrn, In langer Reih seit dreißig Menschenaltern, Ich bin der lezte ihres Stamms, dem Mord Entrissen durch ein göttliches Verhängniß.

# [Dritte Scene.]

Ein ruffisches Dorf. Freier Plat vor der Kirche. Man hört die Sturmglode. Gleb. Flia und Timosta eilen mit Äxten bewaffnet auf die Scene.

Gleb (aus dem Hause kommend) Was rennt das Boll? Ilia (aus einem anbern Sauß) Wer zog bie Feuerglode?

Timosta

Rachbarn heraus, kommt alle, kommt zu Rath!

Oleg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Rinbern welche Gepäde tragen.

Oleg

Flieht, flieht,

rette fich wer tann!

Gleb

Bas giebts?

1250 Wo kommt ihr her mit Weibern und mit Kindern.

Jgor

Flieht, flieht, der Pohle ift ins Land gefallen Bei Moromest und morbet was er findet.

Oleg

Flieht, slieht ins innre Land, in feste Stäbte! Wir haben unfre hütten angezündet, 1255 Uns aufgemacht, ein ganzes Dorf, und fliehn Landeinwärts zu dem heer bes Czaren.

Timosta

Da kommt ein neuer Trupp von Flüchtigen.

Imanste und Petruschte mit bewaffneten Landleuten treten an ber entgegengesethen Seite auf.

Iwanste.

Es leb ber Czar, ber große Fürst Dimitri.

Betrufchte

Wer

fommt mit!

Gleb

Wie? Was ift das?

Ilia Wo eilt ihr hin?

Timosta

Wer feid ihr?

1260

3manste

Timosta

Was ist benn bas? Da slieht ein ganzes Dorf Lanbeinwärts Und ihr wollt hin, wo diese hergestohn? Wollt übergehen zu dem Feind des Landes?

Petrufchte

Was Feind? Es ist kein Feind der kommt, es ist Ein Freund des Bolks, der rechte Erb des Landes.

1265

Da tommt ber Posadnit!

Posabnik mit einer Rolle tritt auf Das ist ein böser Handel Rachbarn und Rathsgenoffen. Gott helf uns aus der Berworrenheit. Gott erleucht uns!

Landleute

Was giebts Posadnit?

1270

Posabnik

Da ist ein Schreiben angelangt von Czarowitsch Der bei dem Pohlenheere sich befindet, Worin man uns Was sollen wir thun?

Landleute

Leset das Schreiben! Lasset hören!

1275

١,

Unbre

Das Schreiben, lefet!

Pofabnit

Run fo boret benn.

Wir Dimitri Iwanowitsch von Gottes Gnaben, Czarowitsch von ganz Rußland, Fürst von Uglitsch Dmitrow und andern Fürstenthümern, nach meiner Geburt Herr und Erbe 1280 aller Russischen Reiche, an alle unsern königlichen Gruß.

& Leb

Das ift ber ganze Titel unfrer Czaren.

Pojabnit

Czar Iwan Wafilowitsch glorwürdigen Gebenkens

seinen Rindern treu und hold zu fegn.

Run find wir aber ber wahre leibliche Sohn biefes Czaren 1285 dem Boris Godunow nach dem Leben getrachtet, der aber durch ein göttliches Geschick erhalten ward.

Wir tommen jego unsern Erbthron einzunehmen, in ber einen hand bas Schwerdt und ben Oelzweig in ber andern, Gnade den Treuen, Verberben den Widerspenstigen.

1290 Darum erinnern wir uns eures Gibs,

Ermahnen euch bie Parthen bes Boris Gobunow zu verlaffen, Und uns als eurem erblichen Beherrscher

Und wahren Czar zu hulbigen.

Werbet ihr bas thun, so werben wir euch gnäbig regieren,

1295 Wo nicht so falle bas vergoffene Blut

auf euer Saupt, benn eher fteden wir

bas Schwerdt nicht in die Scheibe, bis wir den Thron unfrer Bater bestiegen.

Timosta

#### & leb

Wie können wir bem Sohne unfers herrn Die Treue verfagen und das Land verschließen?

1300

#### Mlia

#### Timpska

Wie? Seib nicht so einfältig! Seib boch klug, Wie könnt er so was lügnerisch erfinden! Wenn ers nicht wäre würd ers sagen und behaupten?

#### Gleh

Das benk ich auch! Würbe ber Pohle für einen Betrüger ins Felb ziehen? 1305

### Timosta

Und ist ers wirklich Nachbarn, wies nicht anders Sagt können wir dem Sohne unsers Herrn Die Treu versagen und das Land verschließen!

## Nia

Doch haben wir bem Boris Godunow Als unserm Czar gehulbigt und geschworen.

# [Aus bem urfprünglichen Erften Aufzug.]

## [Bu Sambor in Galligien.]

1.

Grifchta (vor bem Tobten)

Was hab ich gethan — Entsezliches Schickfal!
(Es kommen mehrere vom Hausgesinde, der Koch, der Gärtner, die Stallknechte.)

Gärtner (braußen)

hieher! hieher! Da hört ich Degen Mirren! Bringt fie auseinander —

Stallinechte (hereinftürzenb)

Ruft ben Herrn, ben gnäbgen herrn, daß er uns helfe fie 5 auseinander zu bringen —

Anbre

Ha! Was ift bas?

Roch

Der Palatinus tobt in seinem Blut!

Gärtner

Dmitri mit bloßem Schwert! Unglücklicher! Ihr habt ihn getöbet!

Andre eilen herein

10 Was giebts? Was ift geschehen!

MILE

Der Palatinus tobt! ermordet! Unglücklicher ihr feib ver-

Roch

Den Eibam unsers herrn? Einen Starosten bes Königreichs! Ihr seib ein verlorner Mensch!

Grischka

Ifts meine Schuld? Er war ber Angreifer, nicht ich, ich 15 vertheibigte mich, und er rannt' in meinen Degen! Gerechtigkeit und Gefet ist auf meiner Seite

Roch

Senug ihr zogt gegen ihn, ihr ein Ausländer, ein gegen einen Pohlen, einen Starosten!
Für Euch ist kein Gesetz, ihr seid ein Fremdling! 20
Euch ist nicht zu helsen! Ihr müßt sterben!
Der der einen Polnischen Edeln ermordet muß sterben.
Ihr seid kein Edelmann wie wir! Ihr gehört nur zum Bolk!

mie mir: Ihr gedort unt frm Sorr

25

30 .

Gärtner

Unglücklicher Mensch! Was habt ihr gethan!

Roch

Warum seid ihr nicht geflohen und warft euer Schwerdt nicht weg! Wir hatten euch entweichen lassen! Jezt ifts zu spät. Da kommt ber gnabge Herr! Es ift zu spät.

Boimob. Maring, Loboista.

Woiwobe

Was?

Woiwob

Welche blutige That! Unglücklicher was hast du gethan?

Loboista

Marina

Der Ungludfelige!

## A a K

Wir hörten heftgen Streit und Degen Mirren

Wir eilten ber fie gu trennen,

Doch schon wars geschehn. Wir fanden den Palatinus todt 35 in seinem Blut und jenen mit dem blutgen Degen vor ihm stehen!

Loboiska zu Marina

O Fräulein! Rettet ihn! Ihr vermögts! Ihr könnt alles!

Marina

Vermag ichs?

## 2.

## Afanaffei

Ja ebler Herr wir kommen euch um das Sastrecht anzuslehen. 40 Der Woiwode von Kiow hat uns an euch gewiesen als an ben, welcher sein Haus gern ben Verfolgten öfnet. Wir sprechen eure fürstliche Sastfreundlichkeit an, benn wir sind Flüchtlinge, die kein Vaterland mehr haben.

## Woiwobe

Seib willfommen eble Knäfen. Mein Haus steht euch offen. 25 Wir führen mit Mostau auf eine eble Art Krieg. Im Felbe wollen wir hart zusammen stoßen aber zu Hause uns freundlich begegnen.

Afanassei

Wir haben bas Vaterland und alles was Russisch ift hinter uns gelassen und sind nichts weiter als Kinder der Fortuna. 50 Die Welt ist unsre große Mutter, denn das Land ist uns verschlossen, das uns das Leben gab.

## Woiwobe

Ich beklage euch, aber ber wackre Mann findet überal eine Heimat. Aber was vertrieb euch aus eurer Heimat?

# Afanaffei

Jeber Rechtschaffne muß flüchtig werben, wo ein finftrer 25 Thrann waltet. Moimobe

Ihr fliehet die Berfolgung eures Czars?

Ufanaffei

Raum find wir feiner Blutbegier entrunnen.

Woiwobe

So grausam waltet bieser Czar! Man rühmt In allen Landen seine Fürstentugend.

Afanaffei

Er schont bas Bolt und fturgt bie ebeln Saufer

Woimobe

Und treibt zu folchem Frevel ihn die Furcht?

Afanaffei

Mit Mord muß herrschen, wer ben Thron geraubt.

Woiwobe

Das Czarische Geschlecht war ausgegangen, er raubte niemanden bas seine.

Afanaffei

Er hatte bafür gesorgt, daß ber Thron unbeerbt war. Sein 65 Werk ists, daß

Woiwobe

Wie? Groffürst Feodor hatte teinen Sohn!

Afanaffei

Aber er hatte einen Bruber.

Woiwobe

Den jungen Prinzen meint ihr, ber zu Uglitsch fruh in einer Feuersbrunft umgekommen.

Afanaffei

Und diefe Feuersbrunft erregte Boris.

Woiwobe

So sprach ber Haß, weil ihm ber Zufall nüzte.

Afanaffei

Die ganze Welt ift bavon überzeugt.

**Woiwobe** 

Doch wählten alle Stimmen ihn zum Czar.

Afanaffei

75 Beil er dem Bolt die Stimmen abgeftohlen.

Woiwobe

Ufanaffei

Eben biefer Bring Demetrius, ben er ju Uglitsch bem Tobe

Woimobe

Run vor diesem tann er sicher seyn, und wenn es sein Berbrechen war, so bebedt es nun das Grab.

Afanaffei

Das Grab bebeckt es nicht! Es hat fich auf 80 Gethan

Woiwobe

Wie?

Afanaffei

Ein Gerücht durchläuft das ganze Moscowitische Land, daß bieser Prinz dem Feuer entgangen sei, daß er lebe,

Woiwobe

Was sagt ihr? Wer wird an solch ein Mährchen glauben

Afan affei

85 Das Bolk fängt an, baran zu glauben, und bas Zittern bes Thrannen bestätigt biefen Glauben.

Woiwobe

Nun warlich wenn er zittert, so ist es vor dem Glauben bes Bolls und nicht vor de

Afanaffei

Wie ihm auch sei! Er läßt im ganzen Reich die ftrengsten 90 Nachforschungen thun.

Woiwobe

So muß sein hoher Geist sehr gefallen sehn, daß er, der so männlich und muthig sich

Schiller, bramat. Rachlaß I.

Den Weg gebrochen bis zum Thron hinauf, jezt einem Leeren Schattenbild erbebet! —
Das Urtheil seh ich irrt sich in der Ferne, 95
Dieser Czar Boris wird geachtet und gefürchtet von seinen Nachbarn. Wir Pohlen hielten nicht für rathsam ihn anzugreisen, und bennoch wankt im Innern seine Macht, es wankt ihm selbst das herz in seiner Brust. Dem Schein ist nicht zu traun, 100 die Außenseite täuscht, die Meinung lügt —
doch seid willkommen ebler Knäs.
Was ich besitze biet ich euch an.
— Was brinast du?

Marina

(mit dem Aleinod in der Hand) Betrachtet diese Kostbarkeit, mein Vater!

105

Moimobe

Mein Rind, wie tam ber Schat in beine Band?

Marina

Grischka hat es bei fich geführt und ber Loboiska zum Ber= mächtniß gegeben

Woiwobe

Grischta! Wie tam er zu dieser Kostbarkeit! Sehet Herr! Ift es nicht ein fürstliches Kleinod?

Afanassei

Ha! Was ift bas? Lebt er bei euch, bem biefes zugehört? Wer ift biefer Mensch?

Woiwode

Ihr betretet Mein Schloß zu einer unglückselgen Stunde!

Ein ebler Jüngling eurer Nation Den ich als Flüchtling pflegt und lieb gewann Soll sterben wegen Blutschulb

115

Afanaffei

Er wars, ber biefes Roftbare entwendet?

Moimobe.

Rein, keiner Riedrigkeit mocht' ich ihn zeihen, 120 Sein gang Berbrechen ift fein bofes Schickfal!

Afanaffei

Wer ift ber Jungling? Sprecht! Weg Stamms und Nahmens?

Woiwobe

Er ift nahmenlos zu uns gekommen.

Marina

Doch warlich ift er ebel nicht gebohren So wars ein großer Mißgriff ber Natur 125 Die ihm bas große Herz

Afanaffei

Wie tam er zu bem toniglichen Aleinob? Bum Schatz gehort es unfers großen Czars Iwan, mit seinem Nahmen ists bezeichnet.

Loboista

Er trag es bei fich schon seit 130 Es sei als heilig Pfand ihm anempsohlen!

Afanaffei

Seit wann ift es, daß er sein Land verließ?

Marina

Gin Jahr ifts nun, bag er bei uns erschien!

Afanassei

So lang ifts, baß die Sage sich verbreitet
— O sprecht in welchem Alter kann er seyn?

Marina

135 Nicht

Afanaffei

O kann ich b

- Wo tam er her?

Woiwobe

Aus einem Rlofter fagt man ihn entsprungen.

5\*

Afanaffei

Aus einem Alofter — Und dies Alofter nennt fich —

Woiwobe

Entsprang er —

Afanaffei

Diefes Rlofter

140

Marina

Afanaffei

Allmächtge Borficht! Bar es möglich?

Woiwobe

Worüber ftaunt ihr?

Afanaffei

Berr, wollt ihr erlauben

Daß ich ben Jüngling febe, ihn befrage!

Marina

Rommt! Rommt!

Woimobe

Was fest euch alfo in Erstaunen.

Afanaffei

Bald werbet ihr es theilen! Führt mich hin!

145

3.

Demetrius im Gefängniß.

So hältst du meiner Hofnung Wort o Schickal! Mit vollen Segeln lief ich in das Meer Des Lebens, unermeßlich lags vor mir, Es dehnte allgewaltig sich die Brust, Als wollte sie ein ewiges umfaßen — Und also schmählich muß ich untergehn. Ohne daß ich mein Dasehn an etwas Großes gesezt hatte Das hatten die Gestirne nicht gemeint

Die aus der Heimat dunkel mächtig dich geführt,

155 Daß du im Ausland elend folltest enden!

Was hilft die Klage? Gieb dich in dein Schickfal!

Du tapfres Herz gied nicht der Feigheit Raum,

Ihr Lippen schließt euch, scheide

Mit Anstand von dem Licht der Sonnen

160 Ich din der erste nicht noch einzige unter der Sonnen,

Der aufgehört hat eh er noch begonnen

Berschließ in deinem Busen schweigend deine großen Träume,

die großen Stredungen deiner Seele

Zu groß für dein gemeines Geschick!

165 Seh schweigend unter und trage zu den Todten

Dein unentdecktes, unbegrifnes Herz.

Bezwinge männlich den gerechten Schmerz!

Wächter

Bereitet euch! Man tommt!

Grischka (fich zusammenraffenb)

Es ift geschehn!

170 [Schließt euch ihr Lippen, stolzes Herz verbirg Berschließe schweigend beine kuhnen Träume Zu kuhn für bein gemeines Geschick Geh schweigend unter]

Es ift nicht mehr Zeit bagu im Leben!

Boiwob. Afanaffei. Timofei. Marina.

Boimobe (jum Schließer)

Entfeffelt ibn!

(Er wird entfeffelt.)

Grischka

O herr nicht euer Auge

175 Richtet mich, nur

Afanassei

Welche edle Geftalt! Welcher kühne Blick!

Woimobe

Grischka, vergeßt euer Unglück jezt auf einen Augenblick und antwortet auf meine Fragen.

Grijchta

Reine Borwürfe Berr. Ich bin gefaßt zu fterben, Doch eures Bornes Worte trag ich nicht.

180

Woimobe

Dieg Demantfreuz wie tams in eure Sand?

Grischta

Was fragt ihr das? Ein Leben das gleich geendigt sehn wird ift keines Aufschlusses mehr werth.

Woimobe

Ich beschwör euch, rebet!

Grifchta

Ich weiß mich keiner Zeit zu erinnern, wo ich es nicht besaß. 185 Es ist so alt als mein Bewußtseyn.

Woiwobe

Wie? Man hat euch auch nie einen Aufschluß barüber gegeben?

Grischta

Man lehrte mich es heilig zu bewahren Es zu verbergen, bis zum Augenblick der Noth, weil mein Geschick daran hänge.

Afanassei

hat man euch nie einen Wint gegeben

[Grischka]

Aber hier ist ein heiliges Buch, ein Psalter, den der Archi= mandrit mir gab und heilig zu verwahren es sind griechische Worte hineingeschrieben, die vielleicht einen Auf= schluß enthalten. Ich verstehe die Sprache nicht.

Afanaffei

O geschwind, gebt her das Buch! Ich verstehe sie vielleicht.

Grischta

hier ift bas Buch.

Afanaffei

Es ift griechisch!

(ließt für fich)

4.

Demetrius allein

(heftig auf und abgehend, mit ben Zeichen freudigen Erstaunens)

Wie aus der Erde niederm Duft erhoben 300 Fühlt sich das Herz auf einmal mir bewegt. Wie anders bilben meine Wünsche sich! — In diesen Mauern nicht mehr such ich Rast:

Hindus ins weite will ber Sinn gebieten:

Bift du derselbe ber du ehmals warst? 205 Der bes Gebieters Stimme kaum vernahm,

Der nur zu Anechten, selbst ein Anecht noch, sprach? Und jest schon fühl ich die Gewalt der Krone Mit ihren Wünschen, Hofnungen den Scheitel

Umflechten; ifts ber Wille boch allein

210 Der freye, ber nur Eine Macht erkennt Die höher noch als er, in Wolden thronend Zerschmettern ober neu erschaffen kann Die alles in dem Menschen bildend wirkt.

Ihr Alle die den Flüchtling einst gepflegt, 215 Ihm Schuz verliehn, und ihm das Joch erleichtert Des harten Dienstes, Guch gehöret Dank.

(halt bie Rarte bes Ruffischen Reichs aufgerollt vor fic.)

Wenn nun, statt in ben engen Kreis gebannet, Wo Zwietracht, niedrige Begierden walten, Auf zwey Welttheilen meine Fuße ruhn

220 Europa, Afien mir unterthänig,

Was wird alsbann bes Herzens Neigung wollen? Werd ich auch Glück zu jenen Boldern fenden? — Gewaltig nicht, mit übermüthger Kraft Den Scepter schwingen, den mir Gott gegeben?

(finnt lange nach.)
(Lobvista tritt ein, mit Zeichen bes Staunens und Gefühls.)
Jezt erst erkenn ich was die Götter sind. Im niedren Leben, wo ein gleiches Schicksal Auch gleiche Leiden, gleiche Freuden bringt, Wie anders schienen die Gestalten mir!

Wie anders schienen die Gestalten mir! Bewahre Menschlichkeit in mir und Liebe Zum Menschen hohe Macht die mich gelenkt.

#### Loboista

### Demetrius!

Demetrius

Wer ruft? Bift dus, die aus Dem Traume mich erweckt? Soll ich von dir Des Tages künftge Arbeit noch vernehmen? Ja da wir einst Gefährten gleicher Müh, Mit heiterm Muth uns selbst der Knechtschaft Fesseln Erleichterten, in deiner sansten Seele,

wo ich gern Ergebung fand In unabänderliches Schickfal, leg ich Jezt meine kühnsten Hofnungen auch nieder. Ich werde Herrscher sein, dem Volck gebieten Das staunend nach dem Mächtigen sich wendet. — Doch meiner eignen Kraft will ich verdanken Aufs neu, was die Geburt mir einst gegeben.

#### Loboista

Du benkst nur, was du sehn wirst Richt was du bist, mir warst; in jeden Zeiten! Du gehst, um eine Krone zu erkämpsen?

Demetrius

Ertämpfen will ich fie, und bann —

Loboista (mit steigender Bewegung)

11nb bann? -

225

230

235

240

#### Demetrius

Mit Ruhm und Sieg befigen was mir ward.

#### Loboista

Wird nicht dies Herz noch andre Wünsche hegen?

### Demetrius

250 Rein teinen andern, glaube mir. Das füßeste Wonach ich ftreben mochte, ift erreicht.

### Loboista

Und wirft bu nichts nach einem Herzen fragen?

#### Demetrius

Schon fühl ich da des Ruhmes Glanz mich lockt, Bon keinen Wünschen sonst mich festgehalten. 255 Macht braucht kein Herz; der Wille nur allein Spricht in den Handlungen das Leben aus.

#### Loboista

O möchten stets dir andre Wünsche schweigen! Doch glaub dem alles schön gelingt in seinem Leben, Für den hat balb der Weltkreis nicht mehr Kaum. 260 Besize nur, und bald wirst du entbehren.

#### Demetrins

Entbehren? wenn in meiner Seele Tiefen Kein Wunsch entstehet ben die Macht verbietet? Die Krone ist Geliebte, Freund und Bruder. Wo nur der Wille frey: da ist dem Herzen 265 Kein Glück versagt, denn selbst das Herz lernt schweigen. Im freudigen Gewühl des Lebens, wenn Die Kraft mit Kraft sich bändigt, ist nur Glück.

#### Loboista

So suche bieses Glück, und wende Bon mir den Blick, der ehmals mich ergriffen — (hält inne mit Schaamhaftigkeit)

#### Demetrius

(tritt mit fteigenber Bewegung naber)

Ergriffen? wie? war ich dir theuer einft?

270

275

280

285

290

295

Doch Kampf gebietet bas Geschick mir nun, Mit Waffen und mit widerspenstigen Gemüthern soll ich fortan den Rampf bestehn Um meine Frenheit, Frenheit soll ich erwerben,

Doch nicht andern geben, sonft ifts ber Gerricher nicht,

Es ift die Meinung, die gebietet, und

Ich will Gebieter sein im strengsten Sinn. Richt dieser Glanz des himmels in den Augen Soll fortan selbst der Sonne Bild verdunkeln

Die ich in ungemegnen Räumen suchen will! Leb wohl bu schönes Mäbchen, lebe wohl!

Wenn einst du Fodrungen machst an das Geschick, So bente, daß bein treuer Freund ich sey. —

(bleibt lang in tiefen Gebanken verlohren, und erft bei ben lezten Worten von Loboiskas Rebe scheint er zu fich zu kommen.)

### Loboista

(fieht ihn staunend an, und in einiger Entfernung von ihm beginnt fie für sich zu sprechen)

Was foll ich sagen? Soll ich ihm entbeden Was dieses Herzens stille Wünsche sprechen? Ein Mädchen frey bekennen, daß sie liebt?

Wenn in bes Lebens vorgeschriebnem Kreise Sich langsam ruhig jeber Tag bewegt, Und jegliches für sich die Pflichten übt, Die das Geschick zur Lösung ihm gegeben Da darf auch aus der eng beschriebnen Bahn Das Herz die stillen Wünsche nicht erheben, Und Mädchen, Jüngling, die die Sitte trennte, Der Sitte folgend das Gefühl auch bändgen:

Doch wenn das Unerwartete geschieht, Wenn pldzlich aus dem Kreis des kleinen Lebens Ein Einzger tritt, und allen er gebietet, — Soll nicht im hohen Schwung, der ihn ergriffen,

Digitized by Google

Das herz der Freundin freger auch sich heben? — 300 Bekennen ihm im Glück, warum im Unglück Es schweigend- zärklich nur die Sorgen theilte? —

(fie tritt näher zu ihm)

Du träumest immer noch, geliebter Freund; Erblickest die Kaiserliche Krone, den Lorbeer Der mit Blut gezeichnet sie umslicht. — 305 Du häusest Ruhm auf Ruhm in beinem Sinn; Doch nicht durch Blut bezeichnet lacht des Lebens Weg. — Das treue Herz allein kann Glück noch sodern, Der Kämpf und Siege Lohn ist Reue nur.

#### Demetrius

Rein glaube mir, erst muß in tausend Kämpfen 310 Das Glück in mir ben stolzen Liebling zeigen Sh ich die Wünsche meines Herzens sage.

## Loboista

Doch eine Bitte Herr gewähre mir!
Sie seh mir Trost in meinen bangen Sorgen.
Die nun für dich mit jedem Tag erwachend
315 Mir schmerzlicher sich in die Seele prägen.
Ein Bruder blieb mir, dem ich treu verbunden;
Auch ihn treibt Euer stolzer Männer-Sinn
Hinaus ins rege Leben, laß ihn dir
Empsohlen sehn — laß ihn dir nahe bleiben.
320 So wähn ich selbst mich weniger von dir entsernt
Und nur im Wahn noch soll ich künstig leben! —
Dem eignen Glücke fern, doch treu soll meine Brust
Vergangne Freuden nur allein bewahren.

## Demetrius

Es fey! Ich werbe thun was ich vermag, 325 Des Bruders Glück seh auch ein Zeichen Der holben Schwester der ich gern gebenke — Daß dankbar ich der frühen Zeit, der zarten Sorge Die mir die dunkeln Tage schön verklärt. — Leb wohl! —

(Er will heftig auf fie Losgehen faßt fich, und tritt talt zurud)

#### Loboista

Leb wohl! Leb wohl! o biese Trauer Töne, Sie werben stets im wunden Herzen wieder hallen! Wie wird mir! meiner Augen Licht erbleicht!— (Sie finkt ermattet auf den Sessel, der Borhang fällt)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene [in älterer Fassung].

Anficht eines griechischen Alosters in einer öben Wintergegend am Ufer bes Meeres. Sin Zug von Konnen in schwarzen Aleidern und Schleiern geht hinten über die Bühne und halt einen Augenblick still Marfa erwartend, die an einen Grabstein unbeweglich gelehnt steht. Sine Ronne Olga sondert sich von den übrigen ab, winkt ihnen sich hinwegzubegeben und tritt der Marfa näher.

## Olga

Treibt dich das herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie der erwachenden Natur?
Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird 3 um Nachen und die Wandervögel ziehn — Geöfnet ift die Welt, uns alle lockt Die neue Luft aus langer Kerkersenge Ins offne heitre der verzüngten Flur. Nur du willst deinem Gram zum Kaub 10 Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?

(ihr näher tretenb)

Beweinst du ewig beinen Sohn und trauerst Um die verlorne Herrlichkeit? Die Zeit, Die Balsam gießt in jede Herzenswunde, Berliert sie ihre Macht an dir allein? 15 Ist doch nichts ewig dauernd unterm Monde! Die lange Winternacht muß endlich selbst

20

25

30

35

45

Den alten Thron ber golbnen Sonne räumen, Es thaut bes Meeres Eisespanzer auf, Die muntern Ströme brechen ihre Fesseln, Erwarmen siehst du die erstarrte Welt, Dich aber seh ich ewig unverändert Ein Bild bes Grabs, wenn alles um dich lebt, Du gleichst der unbeweglichen Gestalt, Wie sie der Bildner in den Altar prägt Um ewig fort basselbe zu bedeuten.

### Marfa

Laß mich allein und folge beinen Schwestern. Ergehe sich in Lust wer hossen kann, Mir kann die Zeit, die allbewegende, Nichts bringen, mir ist alles ein Bergangnes, Liegt alles als gewesen hinter mir.

## Olga

Ach ich begreifs, daß man sich schwer entwöhnt, Wenn man die Herrlichkeit der Welt gesehn — Doch weil du nicht das Größte mehr besizest, Willst du dir auch das Kleinste noch versagen, Dir strenger sehn als selbst dein hartes Loos? Du warst die Czarin dieses großen Reichs, Warst Mutter eines blühnden Sohns, er wurde dir Geraubt durch ein entsezliches Geschick, Ins dbe Kloster sahst du dich verstoßen,

# Marfa (heftig einfallenb)

Dieß laß mit ewig unverwandtem Blick Mich anschaun. Unter Gräbern laß mich leben, Und unter Leichen-Malen selbst versteinen.

— Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergessen! Das ist eine feige Seele, Die eine Heilung annimmt von der Zeit, Ersat fürs unersezliche! Mir soll

Richts meinen Schmerz abkaufen, ihn allein Sab ich bon allen Gutern mir gerettet. So halt ich bas entflohene mir fest 50 Indem ich ewig barum traure. Mein Gatte war Iwan ber Schredliche, Aus hundert ebeln Jungfrauen erfor Der Berricher mich ju feiner Ehgenoffin, Die Caarentrone feat' er mir aufs Saupt, 55 Ein gitternd Leben lebt' ich ihm gur Seite, Mit theilt ich fein Lager Die erfte Sklavin feines Reichs, ba fchentte mir Der himmel einen Cohn, ben alten Bater Erfreut bie fpate Bluthe feiner Rraft, 60 Und unter allen Müttern war ich herrlich Es ftarb ber Czar, ihm folgt ber altre Sohn Nebor Imanowitsch, wir aber ward Uglitich zu meinem Wittwenfit gegeben Wo ich vom Weltgeräusche fern 65 Die garte Rindheit meines Dmitri pfleate. Des Thrones hoffnungen erzog ich ihn, Denn feinen Erben hoffte Weobor. D wer tann einer Mutter Angft ermeffen Womit fie für ihr Liebstes wacht! -70 Umfonft! Nicht wenden konnte meine Sorge Das furchtbar unvermeibliche! Ermorbet Wird mir ber Sohn in ichwarzer Schredensnacht, Bon ausgefandten Mördern Gobunows, Die gange Burg ben Flammen übergeben, 75 Selbst sein Gebein, den legten traurgen Troft, Berfagt mir bas entfezliche Beichid! Serbei ftand ber Reind meines Saufes nicht ftill, ber Seuchler um einen Mord zu bemanteln flagte mich ber Unachtsamfeit an, so Bewithet murbe gegen alle meines Stamms, Das gange Sauf ber Romanows verfolgt, 3ch felbft mit allen frifchen Rraften meiner Jugend

Mit allen warmen Trieben meiner Bruft,

Stiggen und Entwürfe.

# I. Stizzenblätter.

#### 1.

Weil die Handlung groß und reich ift und eine Welt 213 von Begebenheiten umfaßt, fo muß mit einem tuhnen Dacht= schritt auf ben bochften und bebeutungsreichften Momenten bingeschritten werben. Jebe Bewegung muß bie Sanblung 5 um ein merkliches weiterbringen. Dan bringt von bem . Innern Bolens burch die Brenggouvernements mitten in ben Rremel ju Mostau ein, und an jeber Stelle, wo die Sandlung fich berweilt, muß man gang gegenwärtig febn. läßt die Handlung auf Momente lang ben Belben um fich 10 mit andern Intereffen ju beschäftigen, so ift ber Belb und fein Unternehmen in biefer Zwischenzeit besto merklicher vorwärts gelangt.

## Bauptstationen find:

a. Sambor in Galligien 1) unerfannt. 2) erfannt. 15 I b. Aratau auf bem Reichstag. c. Un ber ruffifchen Grenze. II d. Auf ruffifchem Boben. Rampf und wechfelnbes Rriegsglud. e. 3m Befit eines Plates als Eroberer. f. Vordringend bis Tula, wo er schon als herr handelt. 20 g. Bor Mostau, wo fich fein Schidfal wenbet. Ш h. Einzug in Mostau. i. Im Rremel felbft und im Bollbefit ber Berrichaft, wo er IV auch feinen k. Untergang finbet.

25

Demetrius wird fo weit von feinem erften Anfang ber= 214 ichlagen, daß biefer am Ende ber Banblung ferne hinter ihm

liegt — barum ist nöthig, daß sich ein lebhastes und anmuthiges Bild bavon in die Seele drücke, welches sich nachber auf eine rührende Art in der Erinnerung auffrischt, wenn ein so ganz anderer Mensch aus ihm geworden. Lodoiskas zarte Reigung fällt in jene Zeit, auch sein dunkler hofnungsreicher zustand im Haus des Woiwoden weckt eine rührende Sehnslucht und eine schmerzliche Vergleichung. — Er frägt den Kasimir, Lodoiskas Bruder, nach jenem Jüngling, d. i. nach sich selbst als ob er eine fremde Person wäre, so unähnlich sühlt er sich sich selber, und soviel hat er indessen erlebt, daß 10 jene Tage ihm nur noch im Dämmerschein zu liegen scheinen — An diese sühen schmelzenden Erinnerungen knüpft sich hart und schneidend, die surchtbare Gegenwart, die Gewalt ohne Liebe, die schwindlichte Höhe ohne Ruhe, kurz seine volle Czarsmacht an, und die Grausameit pakt schnell wieder seine gequälte Seele. 15

Er ist grausam gegen alle, welche sich einen Zweisel an seiner Person merken lassen, besonders ist ihm der Romanow ein Anstoß, und doch ists, als ob höhere Mächte diesen jungen Helden beschügten, daß er ihm nichts anhaben kann.

Lodoiskas Bruder stirbt in der Bertheibigung des De= 20 metrius.

215 Umkommen also ber Palatinus (1), Boris (II), Azinia (IV), ber Betrugstifter (III), Lodoiskas Bruder (IV) und Demetrius selbst! (V).

Soll ber Czar Febor auch eingemischt werben und um= 25 kommen ?

Intereffante Beftanbftude finb

1) Demetrius Bludswechfel und Charafterwechfel.

2) Marfa die Ronne, Czarin, Mutter.

3) Boris ber untergehende Usurpator.

4) Romanow und Aginia, die Liebenden, reinen.

5) Marina die strebende ehrgeizige. 6) Lodoiska das liebende Mädchen.

7) Pohlnischer Reichstag und anbres polnisches Wefen.

8) Rofaten Wefen.

- 9) Mostau und ruffifches Wefen. Der Ginzug.
- 10) Soltitow, das Lager.
- 11) Palatinus.
- 12) Der Suborneur.

30

- 13) Schustoi. Die Berichwörung.
- 14) Loboistas Bruber.
- 15) Woiwobe.
- 16) Patriarch Siob.
- 5 17) Die Ruffischen Flüchtlinge.

Olga und Marfa. Der Bote. Marfa und Archimandrit. Demetrius an Rußlands Grenze. 10 Manifest im Dorfe.

Boris. Die Nachrichten. Boris töbet fich.

15 Azinia. Romanow.

Demetrius in Tula

Demetrius erfährt feine Geburt

Marfa. Demetrius.

Einzug.

20

25

30

Demetrius hat den Palatinus ge= 216 töbet.

Er und Lodoiska. Woiwob. Die Ruffen. Borige. Marina. Demetrius im Kerker.

Erfennungefcene Scene bes Bauggefinbes.

Bertrag. Lodoisfa. Demetrius. Lodoisfa allein.

Reichstag.

Demetrius nach bem Reichstag.

2.

### Actus I

- 1) 1) Demetrius was er vorstellt im Haus des Woiwoben. Waise. Ruffe. Mönch.
  - 2) Er erhebt die Augen zur Tochter seines Herrn. Richt sowohl Liebe als Ehrgeig.
  - 3) Sie fcheint nicht gleichgultig gegen ihn. Richts bon Bartlichkeit.
  - 4) Ihre versorgten Schwestern und ihr Freier ber Palatinus. Ihr Character.
  - 5) Lodoistas mahre Zuneigung zu bem ruffischen Jüngling.
  - 6) Stellung bes ruffifchen Junglings gegen bas Hofgefinbe.
- a) Der Palatinus sezt den Grischka in tropigem Ton zur Rede, daß er die Augen zu dem Fräulein, der Braut des

<sup>1)</sup> Bielleicht konnte ber polnische Reichstag gleich an bem nemlichen Ort und zu gleicher Zeit mit ber hauptbegebenheit febn.

Palatinus erhebe<sup>1</sup>), wirft ihm seine Niedrigkeit und Glücksritterschaft vor und besiehlt ihm, sich aus seinen Augen zu
entsernen. Grischka antwortet erst mit edelm Selbstbewußtsehn, endlich aber reizt die verächtliche Behandlung seinen
Stolz. Palatinus will ihn für seine Kühnheit bestrasen, s Grischka vertheidigt sich, der wüthende Pohle rennt in das
Schwerdt seines Gegners und fällt tödlich getrossen.

b. Die Offizianten bes Woiwoben sind auf den Lermen herbeigeeilt, der Koch, der Gärtner, der Kastellan, die Stallknechte umgeben den Mörder, den Gemordeten. Demetrius 10
steht starr und sinnlos über sein Unglück. Die einen verdammen, andre beklagen ihn. Alle geben ihn verloren, so gern
ihn einige auch retteten. Die Größe des Unglücks einen Polnischen Magnaten getödet zu haben, besonders für einen Ausländer. Der edelmännische Geist der Pohlen stellt sich in ihren 15
Urtheilen dar. Schmerzlicher Antheil der Lodoiska an dem
Unglück des Jünglings den sie heimlich liebt.

Der Woiwobe kommt bazu, bereits von der That unterrichtet. Er läßt den Grischka in Verwahrung bringen und beklagt, daß er gezwungen ist, ihn zu verurtheilen.

244 Grischka erwartet im Gefängniß sein Schicksal, er glaubt seine Rolle ausgespielt zu haben. Lodoiska ist bei ihm²).

Da tritt, statt des erwarteten Todesboten herein der Woiwod, die Fräuleins, u. s. w. Er wird entsesselt, man beträgt sich ganz anders gegen ihn, als ihm zu gebühren scheint. Be- 25 sonders ist Marina gnädig und der Woiwod achtungsvoll. Nur Lodoiska ist verlegen, welches ihn allein hindert, etwas freudiges zu erwarten.

Run kommt es zu Fragen, welche Grischka ganz schlicht beantwortet.

Der ift ber Rühne, ber es wagen barf Bu meiner Braut bie Augen zu erheben?

<sup>2)</sup> Er übergiebt ihr das Kleinod und sendet sie mit einer Botschaft ab.

Wenn fie weg gegangen, hat er eine Scene mit bem Jesuiten, ber ihn katholisch machen will.

Es wird ihm endlich eröfnet, daß der Innhalt des Kleinods welches er der Lodoiska anvertraut, ihn als den Czarowiz Demetrins zu erkennen gebe.

Sein tiefes langes Erstaunen, welches endlich einem 5 großen Selbstgefühl Plat macht. Die Decke fällt von seinen Augen er glaubt an sich selbst und überzeugt dadurch auch den Woiwoben. Reminiszenzen aus seiner Anabenzeit. Der große Brand.

Pathetischer Nebergang von seinem vorigen Zustand in 245 10 ben neuen. Seine Reigung zur Marina wird laut.

Sie fodert ihn auf sein Erbreich sich zu vindizieren, und ba er keine Mittel bazu weiß so bringt sie in ihren Bater und verspricht ihm kühnlich in dessen Rahmen allen Beistand.

Der Reichstag zu Kratau wird angefündigt.

15 Ein flüchtiger Ruffe oder mehrere welche vom gegenwärtigen Zustand des Russischen Reichs Kunde bringen 1).

Sie erwähnen einer Volksfage, nach welcher ber Großfürst Demetrius noch lebe. Demetrius wird durch ihre Reden noch mehr im Glauben an sich selbst bestärkt. Russen erstaunen 20 über ihn.

Sehäufte Kennzeichen. Er wird den Aussen als ihr Czar vorgestellt und empfängt die Hulbigung von ihnen, weil sie Gelegenheit zur Rache mit Begier ergreisen, auch von Interesse wirklich zu sehr geblendet sind, um lange zu zweiseln<sup>2</sup>).

25 Zubrang ber Subalternen Personen zu bem neuentbeckten Czar 3).

Lodoiska mit ihrer Liebe. Sie freut sich seiner Größe, ob sie gleich schmerzlich seinen Berlust fühlt — Er verspricht ihr Glück zu machen, doch für sie ist ohne ihn kein Glück 30 mehr auf Erden.

Ein Jefuit tonnte mit eingeführt werben,

<sup>1)</sup> Ruffen bitten um bas Gaftrecht, und werben gleich eingelassen. Man läßt fie in Gegenwart bes Demetrius vom Zustand bes Woscowitischen Reichs erzählen.

<sup>2)</sup> Erst nach bieser Scene wird an eine Unternehmung gegen Rußland gedacht.

<sup>3)</sup> Die Wahl der Landboten macht ein lebhaftes Intermezzo.

Demetrius verändert nach geschehener Erkennung seine Kleiber und ist eine ganz andre Person geworden, wenn er wieder austritt. Das Hausgesind des Woiwoden freut sich über ihn, Lodoiska allein ist traurig, die Schwestern der Marina sind neidisch, er selbst aber ist nie liebenswürdiger gewesen, obseleich er sich vollkommen in die Würde seines Standes sindet. Die anwesenden Russen geben ihm durch ihre Unterwürsigkeit den Glanz eines Souderains.

246

## Perfonen bes erften Afts.

```
Der Moimobe bon Senbomir
                                                    10
Der Balatinus von Lublin
Grifchta
Marina
Euphrofine | Töchter bes Woiwoben
Sophia
                                                    15
Loboista bes Raftellans Tochter
Afanaffei ausgewanderte Ruffen
Der Schlofbogt
               bes Woiwoden, polnische Ebelleute
                                                    20
Der Roch
Der Gartner
Stallfnechte
```

#### Actus I.

Demetrius unerkannt, im Unglück, zum Tob verurtheilt. Demetrius erkannt, erhoben. Bertrag mit dem Woiwoden. Plan zur Besiznehmung von Rußland. Der Polnische Reichstag. Berhandlungen vor demselben Demetrius auf dem Reichstag. Pohlen greifen für ihn zu den Wassen.

#### Actus II.

Marfa als Ronne erfährt die Wiederauferstehung ihres Sohns. Boris und die Czarin.

2) Das Manifest in einem Ruffischen Dorf.

- 1) Demetrius tritt auf Ruffischen Boben. Cofaten bieten fich an.
- 3) Seine Succeffe.
- 4) Die Armee bes Boris wankt in ihrer Treue. Boris verlaffen vom Glud töbet fich.

#### Actus III.

Demetrius gludhaft und fieghaft. Unterwerfung ber Provinzen. Er erhalt die Czarifche Rleidung und ift nun herr von Rugland. 25

30

Azinia wird vor ihn geführt. Er wird von Liebe für fie entzündet. Ankunft seiner Mutter. Er erfährt seine Geburt und tödet den Berkünder. Zusammenkunft mit der Czarin. 5 Einzug in Moskau.

Actus IV.

Romanows Bifion.
Demetrius ein Thrann und unglücklich.
Ankunft der Marina und ihrer Pohlen.
10 Lodoiskas Bruder.
Bermählung und Arönung.
Tod der Axinia — Schmerz des Demetrius.
Die Verschwörung und das Mordfest.
Fall des Demetrius.

3.

Der rußische Jüngling unter dem Hosgesind des Woiwoden 227 ist der Gegenstand womit sich das Stück ganz zuerst beschäftigt. Er ist kühn und keck, hochgesinnt, trozig und bescheiden. Man erblickt in ihm eine undändige feroce wilde unabhängige Natur, weit über den Stand worinn man ihn sindet — 1) Er war ein Wönch und alles an ihm ist ritterlich, er erscheint als Diener und alles an ihm ist sürftlich. Er hat alle ritterliche Geschick-lichseiten inne, weiß die wildesten Pferde zu bändigen, seuert Kanonen ab, er kennt die Landesgeschichte, ist von Staatsdingen unterrichtet, und zeigt überal ein kurzes, entschiedenes, entschlichsens Wesen. Dieser Jüngling soll im Lauf der Handlung Aussischer Czar und des furchtbaren Basilides Sohn sehn. Mithin muß sich gleich ein solches Bild von ihm eindrücken, als mit seiner künstigen Rolle übereinstimmt —

Als Ausländer, als der Bürger einer feindlichen Nation 30 und Religion, als Abentheurer, Exmönch und Flüchtling, der

<sup>1)</sup> Er hat eine unbändige Wißbegierbe und haßt alles was barbarisch ift.

<sup>2)</sup> Er möchte gern im Ariege fich zeigen, er ftrebt fort. Er hat einen großen Stolz gegen alle, bie ihn verachten.

Er schenkt etwas, das ihm geschenkt worden an seine Mitbebienten weg und behält bloß das, was einen affectionswerth für ihn hat.

sans aveu ist, stedt er unter den Pohlen, einigen ist er verhaßt weil er ihnen im Weg ist, andre, besonders die Weiber begünstigen ihn, der Woiwod ist ihm geneigt, seine Tochter Marina unterscheidet ihn, Lodoiska des Castellans Tochter liebt ihn. Er beträgt sich mit einer gewissen Grandezza gegen die Kitbedienten, mit edelm Devouement gegen seinen Wohlthäter, mit Verehrung und Anmuth gegen seine Tochter. Sein Alter ist 21 Jahr.

Man erfährt nicht, wie er ins Haus bes Woiwoben gekommen als bloß von fern daß er aus einem Kloster 10 S. Bafilius nach Litthauen geflohen und von da an den Woiwoden geschickt worden.

Das Stück muß sich sogleich mit einer lebhaften Hand= 228 lung eröfnen, und der Held des Stücks muß der Gegenstand seyn. 1) Man muß gleich ins volle Interesse der Handlung 15 geworfen werden.

Es fragt sich ob eine zweisache Glücksveränderung in dem ersten Akte statt haben darf, nehmlich, ob Demetrius aus einem hofnungsvollen Zustand, worinn er zum erstenmal auftritt, in einen unglücklichen gerathen, und dann aus diesem 20 zum Glück erhoben werden soll — oder — od es besser ist, daß er gleich ansangs im Unglück erscheine? Dieses leztere ist darum nicht günstig, weil es die Gelegenheit abschneidet, ihn gehörig zu introducieren, besonders seinen kühnen hohen Sinn, womit er sich über seine Lage erhebt, recht darzustellen. 25 Alles wird gleich zu sehr ins sentimentale gespielt, wenn er gleich ansangs als ein Gegenstand des Mitleids erscheint.

Borzüglich ift barauf zu sehen, daß sich die Gunst der Marina für den jungen Dimitri und seine Neigung zu ihr glücklich exponiere,2) auch die Liebe der Lodoiska zu ihm. 30 Marina hat einen intriguierenden, unruhig strebenden, stolzen Sinn, sie will höher hinaus als ihre Schwestern, und eben darum, weil sie eine gewöhnliche Heirath mit ihres Gleichen

<sup>1)</sup> Demetrius erfcheint aber nicht gleich felbft.

<sup>2)</sup> Seine Reigung ist eine Rühnheit Ihre Gunft ift eine Schönheit.

für nichts hält, weil ihr keine andre Stelle als die höchste imponiert, so überläßt sie sich desto unbekümmerter ihrem Wohlgefallen an dem russischen Jüngling. Indem sie ihn vorzieht, macht sie ihn zu etwas, und es schmeichelt ihrem 5 stolzen herrschsüchtigen Geist, ihn gleichsam zu constituieren.

Demetrius steht gefährlich im Haus bes Woiwoben, als 233 Ausländer und namenloser Fremdling, der teine Stütze hat, als die Gunft seines Beschützers, aber Feinde genug und einen furchtbaren Gegner in dem stolzen Palatin, dem er bei seiner 10 Braut im Wege ift.

Die schöne Gunft ber Marina selbst ist ein verderbliches Geschenk. Es macht ihn verwegen und blind, und macht seinen Gegner wüthend. Lodoiska das liebende Mädchen ') warnt ihn, will ihn weg und dem Palatinus aus den Augen bringen, aber sein edler Stolz gestattet es nicht. Er fühlt sich erhoben durch den Borzug den ihm die Liebe giebt, er will nicht weichen, und so trist er mit dem wüthenden Palatin zusammen.

Die Schwestern machen ber Marina Borwürfe über ihr 20 Betragen, sie spricht ihren Character aus, und erscheint als eine selbstständige Natur von tragischer Größe, indem die Schwestern als Alltäglichkeiten neben ihr vergehen.

Worinn besteht die Gunftbezeugung der Marina gegen den Demetrius? Sie muß von einer solchen Art sehn, daß 25 sie einen kühnen aufmuntert, einen eifersüchtigen beleidigt, und doch von Seiten des Fräuleins unschuldig kann gedeutet werden. Sie kann ein plumpes Geschenk des Palatinus verachten, und eine Huldigung des Grischka ehren.

1 Grischta ermorbet ben Palatinus und giebt fich verloren.

234

30 2 Grifchta entbedt feine Geburt.

3 Bertrag mit bem Woiwoben und Berfpruch mit ber Marina.

<sup>1)</sup> Seine Freude über die Gunftbezeugung der Marina, indem man Ursache hat soviel für ihn zu fürchten, ist von großer Wirkung indem das Glück und die Furcht zusammen verbunden wirken; auch das liebende Interesse der Lodoiska erhöht die Situation.

| 4  | Abschieb von Loboista.                                |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 5  | ber Polnische Reichstag.                              |    |
| 6  | Marfa im Aloster.                                     |    |
| 7  | Demetrius an ber Grenze feines Reichs.                |    |
| 8  | Demetrius fechtenb.                                   | 5  |
| 9  | Boris nimmt Gift.                                     |    |
| 10 | Romanow und Azinia.                                   |    |
| 11 | Demetrius zu Tula, empfängt bie Hulbigung ber Stäbte. |    |
|    | Demetrius erfährt ben Betrug und tobet ben Berfunder. |    |
| 13 | Czarin Marfa und Demetrius.                           | 10 |
|    | Demetrius und bie Mostowitifchen Abgefandten.         |    |
| 15 | Axinia gefangen genommen.                             |    |
| 16 | Gingug bes Betrügers in Mostau.                       |    |
| 17 | Demetrius fieht die Axinia, Liebt fie.                |    |
| 18 |                                                       | 15 |
| 19 | Unzufriedenheit ber Ruffen. Zusty und Romanow.        |    |
| 20 | Ankunft ber Marina.                                   |    |
| 21 | Axinia getöbet.                                       |    |
| 22 | Romanow hat eine Erscheinung.                         |    |
|    | Demetrius und Marina nach ber Bermählung.             | 20 |
| 24 | Demetrius und Lodoistas Bruder.                       |    |
| 25 | Ausbruch ber Berfcwörung.                             |    |
|    | Demetrius und Marfa.                                  |    |
|    | Demetrius wird getöbet.                               |    |
| 28 |                                                       | 25 |
|    |                                                       |    |

### 4.

255 Marina steht als eine selbstständige Ratur und als ein Charakter von tragischer Größe unter ihren Schwestern.

Marina giebt bem Grischka, noch eh sich sein Stand entbeckt, den Borzug. Sie scheint der Liebe fähig, ehe sich ihr Ehrgeiz entwickelt.

Er erhebt die Augen zu der Marina, noch ehe er sich selbst tennt. Seine Liebe ist eine Kühnheit, die ihrige ist eine Schönheit.

Aus dieser Liebe entspringt sein Unglud, aus feinem Unglud entspringt sein Glud und feine Erhöhung.

Seine Qualität als ruffischer Fremdling und Flüchtling, als ein entsprungener Mönch, als ein schutz- und nahmenlofer

30

im Hause des Woiwoben, mitten unter Reidern und Feinden, unter stolzen auf ihre Borrechte eifersuchtigen polnischen Edeln, welche auf ihn herabsehen, und ungern von einem verachteten Russen sich verdunkeln lassen.

Er ift nichts, eh er bas Sochste wird, bieß muß an-

Auch das zwitterartige seiner Person, daß er ein Mönch erzogen und doch von ritterlicher Ratur ist, daß er selbst an den Gelehrten von der Einen Seite, von der andern an den 10 Avanturier anstreift, kurz das baroke, räthselhafte, wunderbare seines Wesens muß fühlbar gemacht werden.

Es kommt viel barauf an, wie bie Data geftellt werben, die feine Czarische Abkunft beweisen. 1. Roch ebe baran aedacht wird, daß Er ber Caarowit fei, find die ruffischen A 15 Müchtlinge gefommen und haben ber Sage erwähnt, daß man in Mostau den jungen Dmitri noch am Leben glaube und baß Boris barüber unruhig fen. Diefes wird im Gespräch hingeworfen und anfangs wenig barauf geachtet: wenn bieß geschieht hat aber Grischta jenes Rleinob schon ber Loboista 2. Jegt wird bas Rleinob, in Gegenwart eben B 20 gegeben. biefer Ruffen gebracht, und feine Roftbarkeit wie auch feine Form erwedt Aufmertfamkeit - die Ruffen fragen mit Erftaunen wo es bertomme, fie scheinen noch ein naberes Intereffe bafür zu haben, und man fagt ihnen in turgen Worten 25 bon bem ruffischen Jüngling welcher hingerichtet werben foll. Auf naberes Fragen erbfnen fie, bag fie biefes Rleinob bei bem Iwan Bafilibes ober seinem Sohn Dmitri Iwanowig 256 gefeben pb. Die Ruffen verlangen bringend ben Gefangenen gu feben. Es brangen fich noch andere Beichen, welche bei so allen die augegen find die Idee erregen und verftärten, daß berfelbe ber Pring Demetrius fenn tonne, und nun gehts nach bem Bimmer bes Befangenen.

Marina die mit der Lodoiska oder statt ihrer gekommen, ift bei dieser Scene zugegen. Wenn der Woiwode mit den 35 Kussen abgegangen bleibt sie ungern zurück und Lodoiska die C von ihrer Unruhe hergetrieben wird, dringt in sie, den Erfolg mit dem Kleinod zu ersahren. Was sie von dem Fräulein

hört, sezt sie in Zitterndes Erstaunen, sie hört daß sich bas Schickfal des Gefangenen auf eine außerordentliche Art zu wenden beginne. Mehr kann sie nicht ersahren, denn Marina eilt den andern nach und sie selbst folgt dem Fraulein.

Man kommt nun in das Gefängnißzimmer des Grischka, D der schon vom Leben Abschied nimmt. Er ift nicht lange allein, als er den Tritt der Kommenden vernimmt, er glaubt nun nicht anders als daß man ihn zum Tod abführe.

Der Woiwob, die Ruffen, Marina, Lodoista treten herein. 10 257 E Man begegnet ihm mit einer zurückaltenden Achtung, Die er unter diesen Umftanden nicht begreift, von feinem Ungluck ift gar nicht bie Rebe, man fragt ihn nach gang vergangenen Dingen, nach feiner Beimat, feinen Jugendjahren, feinen übrigen Barticularitäten, seine Antworten find schlicht und un= 15 befangen, er tennt fich nicht, aber alle feine Antworten find neue Beftätigungsgründe für ben Glauben ber andern. Endlich erinnert er fich bag er noch etwas gefchriebenes befige, was vielleicht die Austunft über ihn geben konne, die man verlange. Er hat es nie geachtet feitbem er ben Monchsrod abgelegt. Es 20 ift ein Bfalter ober andres beiliges Buch, in welches man Griechisch geschrieben. Diefes Buch ober mas es ift wirb gebracht und bem Woiwoben gegeben, ber es nicht lefen tann: einer von den Ruffen ließt es, indem alle mit gefpannter Neugier an feinem Mund, seinen Bliden hangen. - Der Ruffe, 25 wie er gelesen, wirft fich bor ihm nieber. Demetrius erstaunt über diese Sandlung. Er hört fich als Czarowiz begrüßt, die andern rufen es nach. Marina bat einen triumphierenden Blick. Lodoistas Bewegung ift unaussprechlich.

Endlich erwacht Demetrius aus einem langen Erstaunen 30 und es ist als ob eine Binde von seinen Augen siele. Alles Dunkle in seinem Leben erhält ihm auf einmal Licht und Bebeutung. Die frühsten Eindrücke kommen zurück, er erinnert sich des Brandes, der Flucht, er erinnert sich einzelner Worte, die für ihn bedeutungslos waren und jezt einen Sinn erhalten, 35 ja er erinnert sich daß er wirklich schon des Basilides Sohn genannt worden und es damals für eine Reckereh gehalten.

Rurg alles wird ihm klar und das Zutreffen der körperlichen Zeichen läßt keinen Zweifel übrig.

Und mit bewundernswürdiger Leichtigkeit findet er sich 258 in diesen außerordentlichen Glückswechsel, er ist so schnell und so ganz Fürst, als ob er es immer gewesen. Sein erstes Gestühl ist für Marina, deren er sich nun auf einmal würdig und mehr als gleich fühlt. Sie erwiedert seine leidenschaftliche Erklärung mit ausmunternden Worten, aber zugleich verzräth sie ihren Schrgeiz, indem sie ihn an die Behauptung seiner Geburtsrechte erinnert. Das Wesentliche woran er in diesem Augenblick selbst nicht gedacht hat, beschäftigt sie sogleich, und ist ihr erster Gedanke.

Er ist Czarowig aber ohne Reich. Rußland gehört ihm, aber ihm fehlen alle Mittel, es in Besitz zu nehmen. Doch bavon ist in diesen ersten Momenten noch nicht sogleich die Rebe. Erst wird aus dem Gesangenen und Diener ein Fürst ) und ein Gast — die Fesselln werden ihm abgenommen — man giebt ihm Wassen, die sind das erste, wornach er verlangt, die unglaubliche Zeitung hat sich indeß schon durchs ganze Schloß ausgebreitet, man will den neuen Czarowiz sehen, die Schwestern F treten herein und haben eine Scene mit der Marina, wenn die andern 2) hinweggegangen, worinn sie ihren Reid nicht verhehlen. Eine der Schwestern heißt die Starostin und ist verheurathet —

5.

s Grischta steht mit kaltem Entsetzen vor dem Leichnam 231 des Palatinus und fühlt das ganze Unglück seiner Lage. 6

Das hofgefinde bes Woiwoben, ber Roch, ber Gartner, ber Raftellan, bie Stallfnechte 3) fammeln fich um ihn herum,

<sup>1)</sup> Woiwobe kundigt seinem Hausgesinde an, daß sie sich auf ben Empfang eines großen Fürsten zu bereiten haben.

<sup>2)</sup> Marina sucht nicht sowohl fich felbst als die andern von der Czarischen Geburt des Grischta zu überzeugen, sie wartet selbst die Beweise nicht ab, denn es ist ihr nicht um die Wahrheit, nur um den Gebrauch den sie davon machen kann, zu thun.

<sup>2)</sup> Selbftgefühl bes gemeinen polnifchen Abels.

1

5

3 und jeder giebt ihn verloren. Dem Entleibten gonnen gwar alle fein Schidfal und ben Morber bebauern fie, aber boch scheint er ihnen unrettbar verloren zu sebn.

Der Woiwobe mit seinen Tochtern kommt bagu und befiehlt ben Grifchta ins Gefängnig zu führen. Grifchta wird 5 schon von bem Raftellan weggeführt, Loboista halt ihn noch auf. Scene Grifchtas mit biefer worinn er ihr bas Rleinob 3 pertraut und abaebt.

Der Woiwobe und die ruffischen Fremdlinge. Es wird 3 über bie Angelegenheiten in Mostau gesprochen und hinge= 10 worfen, daß man den Demetrius noch am Leben glaube.

Maring bringt bas Rleinob, welches bie Ruffen in Erftaunen fegt. Boiwobe und Ruffen geben ben Gefangnen au fehen.

Loboista und Marina. 1

Demetrius im Gefängniß, ben Tob erwartenb.

Der Woiwobe mit Gefolge befragt ihn.

Die Erkennung bes Demetrius als Czarowig.

Freude ber Pohlen über ben Czar in ihren Mauern und 232 bağ nun Krieg mit Rugland fenn werbe. Die Glückslotterie. 20 Grischka tritt auf als Czarowiz.

Marina beredet ihren Bater gur Ginfetung bes Zarowig. Der Vertrag mit bem Woiwoben und Verspruch mit ber Marina. Die Landcharte von Rugland.

Grischta und Loboista. Sie führt ihm ihren Bruder zu 25 und nimmt einen rührenden Abschied von ihm.

Ihr Monolog wenn er weg ift und wenn man ben Marich blafen bort, schließt ben erften Aufzug. 1)

Bu erfinden ift

1) Die erfte Introduction bes Belben.

2) Das Motiv bes Rampfs mit bem Balatinus.

3) Einladung jum Polnischen Reichstag.

15

<sup>1)</sup> Die Pohlen, welche fich in biefem Aft für ben Demetrius waffnen erscheinen im IV und Vten als Beifeln von Rufland und als die Tyrannen ihres Befchügten.

4) Der Nebergang von feiner Erkennungsscene zu bem weitern Berlauf und die geschickte Aushebung der Zeit.

### 6 a.

Der Woiwobe erscheint wieber, ein Reichstag ist nach 223 Lemberg ober Krakau berufen, es wird beschlossen daß der 5 Czarowiz auf diesem Reichstag sein Gesuch vortrage und dafür gesorgt, daß er mit Anstand darauf erscheine.

Bubrang ju bem Demetrius.

Scene der polnischen Ebeln, die sich freuen, daß Krieg mit Rußland sehn werde, und daß sie den Czar machen werden.

10 Es ist zugleich die Rede von dem bevorstehenden Reichstag, von der Wahl der Landboten pp. Diese Scene dient zugleich zu einem unterhaltenden Intermezzo.

Nach biefer Scene kann biejenige folgen, wo ber neue Czarowiz in veränderter Gestalt und reisefertig sich barstellt und mit dem Woiwoden und seiner Tochter den Vertrag macht. Landcharte. Aufgesetzte Instrumente. Verspruch mit der Marina.

Wenn er von da weggeht kommt Lodoiska, die Raufikaa bes Stücks. Scene mit ihr, worinn fie ihn bittet, ihren 20 Bruder mitzunehmen.

Dieser Bruder kommt, sie giebt ihm seine Instructionen. 1) Unterdessen rüstet man sich zur Abreise. Wonolog der Lodoiska, wenn der Czarowiz hinwegzieht.

Der Reichstag zu Krakau erfolgt nun, oder eine Zwischen-25 handlung 2) wird eingeschoben, welche die Zeit aufhebt.

Demetrius wählt fich vier eble Pohlen zu feiner Unternehmung aus, ober fie bieten fich vielmehr an mit ihren Bafallen. Marina bestellt fich einen baraus zum geheimen Kunbschafter.

<sup>1)</sup> Wenn ber Bruber nicht felbst kommt, so kann Loboiska ihn nachher spielen.

<sup>2)</sup> Diefe zwischen Scene muß wenig Raum brauchen, bamit nachher bie Reichstag Scene folgen tann.

Schiller, bramat. Rachlag I.

224

Bon dem Polnischen Reichstag kommt man nach Rußland in das Kloster 1), wo die Czarin fich aufhält.

Dieser Sprung, ben man bem Zuschauer zumuthet, muß wohl verborgen und burch Klarheit bes Ganges ber Handlung aut gemacht werden.

She Marfa erscheint und eh sie spricht geht ein Bild bes Konnenklosters am Auge vorüber — Etwa ein Zug ber Konnen aus ber Kirche, ein kirchlicher Gebrauch, welcher sich 1) auf die Russische Religion 2) auf das Klosterwesen beziehet. 3. B. eine Anbetung der Heiligenbilder, ein Gesang, alles geht 10 sonst schweigend zu und bloß durch Zeichen.

Marfa ist in bem Moster nur unter biesem Nahmen bekannt, (niemand kennt sie als Czarin und Frau des Bafilides. Aber ihr Ernst, ihre Dignität, ihre Schönheit selbst hat die Ausmerksamkeit der Schwestern an sich gezogen)

Eine ihrer Mitnonnen Olga sondert fich mit ihr von der Gesellschaft ab, folgt ihr und sucht fie zum Reden zu bringen. (Wer fie sei, welchen Schmerz fie nähre?)

Marfa antwortet erst nichts, bann zeigt sie aber eine fürchterliche steinerne Kälte, alles ist ihr vergangen, die ganze Dutunft steht ewig gleich vor ihr und keine Beränderung ist mehr, keine Furcht und keine Hofnung.

Wie kommt die Kunde <sup>2</sup>) von dem wieder auferstandnen Demetrius in dieses entlegene Kloster? Man ist hier neugieriger als irgendwo, und bekümmert sich um alles, ein <sup>25</sup> wandernder Mönch bracht' es mit. (Wenn es erzählt wird, verräth sich Marsa durch eine heftige Bewegung, ja durch eine Ohnmacht. Wenn sie wieder zu sich gekommen giedt sie sich als die Mutter des Demetrius zu erkennen.)

6 b.

224a Es ift der Patriarch Hiob welcher von Boris zu der 30 Marfa ins Kloster geschickt wird um ihr die Erklärung zu

<sup>1)</sup> Das Rlofter liegt an ber Grenze ber Welt.

<sup>2)</sup> Sie kommt unter andern Rachrichten, die man aus der Welt mitbringt und welche von ben Ronnen mit Begierbe verschlungen werben.

Unmittelbar aus den büftern Umgebungen des Alofters 224 b 15 wird man in eine heitre freie Landschaft versetzt, wo Demetrius mit seiner Armee in Rußlands Grenzen eintritt. Die lezten Worte der Czarin, welche Segen auf denselben herabstehen, knüpfen jene Scene im Kloster an diese an, und der große Sprung wird dadurch vermittelt.

Die Scene ist auf einer Anhöhe, von der man in eine weite Landschaft hinaus sieht ein Strom durchsließt sie, das Auge verliert sich in weiter heitrer Ferne. Born steht ein Grenzpfeiler mit dem Wappen von Moskau dem Ritter S. Georg.

— Hier könnten sich allenfalls die Kosaken andieten, oder ein Bauer könnte dem Czarowiz begegnen. Er erhält auf irgend eine Art ein glückliches Omen. Seine B[egleiter] sind die Russen des ersten Alts, einige . . . der Kosakenhetmann, Lodoiskas [Bruder, der] Woiwod, ein Diak. 2) . . . . . . . . .

6c.

Rach diesem Borfall geht Boris Glück zu Grunde und 229 er vergiftet sich. Wenn Demetrius wieder erscheint so ist

<sup>1)</sup> und war es nicht ber Sohn meines Herzens, fo foll er boch ber Sohn meiner Rache fenn, ich nehme ihn bafür an ben mir ber himmel rächend hat gebohren.

<sup>2)</sup> Scene in einem Ruffifchen Dorfe.

er schon zu Tula und ganze Provinzen haben ihm gehulbigt.

Borher kommt man zu bes Boris Armee welche von Spaltungen zerriffen ist und zulezt dem Demetrius hulbigt. Ist dieses vor ober nach dem Tod des Boris? Fällt sie von sihm selbst ab oder von seinem Sohne? — (Die Rachricht vom Tode des Czars kann ins Lager kommen.) Zusky ist noch gegen den Demetrius, auch Michailo Romanow. — Basmanow und Soltikow sind für denselben. Verwirrter und herrenloser Zuskand in diesem Lager.

Hinreißendes Glück des Demetrius, davor ihm felbft schwindelt. Alle Herzen fallen ihm zu — Er schickt Abgefandte an die Czarin Marfa, seine Mutter — Die Pohlen und Kosaten nehmen sich schon vieles über die Russen heraus und Demetrius hat Mühe, sie in Schranken zu halten. 1) Er 15 ist ein Gott der Gnade für alle, alles hofft und begrüßt die neu ausgehende Sonne des Reichs, er kommt wie das Kind des Hauses, kurz er ist ein Abgott für alle, er schwimmt im Glück, und glücklich sind alle seine Unterthanen.

Man bringt ihm die Czarische Kleidung, die ihm ein 20 vollendendes Pfand der Wirklichkeit ift. Jezt ist er Czar und gebietet in den entferntesten Grenzen des Reichs wie zu Tula.

(Seine Zusammenkunft mit ber Axinia, wodurch wird fie motiviert? ober foll fie später erfolgen, wenn er seine Geburt schon erfahren.)

230 Er schiebt seinen Einzug in Mostau auf, um ihn zugleich mit seiner Mutter zu halten.

Er rettet selbst die Axinia aus den blutgierigen Händen der Kosaken oder des Bolks und auch den Michailo Romanow kann er retten.

Axinia zeigt eine rührende Größe im Ungluck und gewinnt badurch sein Herz — Aber sie haßt ihn aufs heftigste als den Berderber ihrer Familie und auch weil sie schon

25

<sup>1)</sup> Schon fühlt er bie Last bes fremben Jochs, bas er sich auf- geburbet.

Die Rofaten verlaffen ihn ungufrieben.

liebt. — Er hat ein doppeltes Interesse sie zu gewinnen, weil er durch sie hosst sich auf dem Thron zu bevestigen — Undankbarkeit gegen die Pohlen sicht ihn wenig an — Aber indem er diese Neberlegungen anstellt, ist Marina schon unterwegs, und er verwünscht jezt diese Berbindung eben so sehr als er sie ansangs suchte.

Demetrius kommt mit der Axinia später zusammen, erst nachdem er seine Geburt weiß, 1) nachdem er seine Mutter gesehen, nachdem er schon in Moskau eingezogen. Diese 10 Rebenhandlung giebt dem IVten Act ihren Inhalt und füllt den Raum aus zwischen seinem Czarischen Einzug und der unheilbringenden Ankunft der Marina. Eben in diese Epoche fällt auch Romanows Berufung zum Throne, schön wärs wenn die Czarin Marsa hiebei im Spiel wäre. Romanow 15 ist ein beschüztes Haupt, dem Demetrius nichts anhaben kann, ob er ihn gleich fürchtet und verfolgt.

### 6d.

Wenn Demetrius seine wahre Geburt erfahren und sich 247 überzeugt hat, daß er nicht der wahre Demetrius ist (es ist unmittelbar vor einer Scene, wo er den Glauben an sich 20 selbst nöthiger hat als jemals) so verstummt er erst und thut darauf einige kurze Fragen, hohl und kalt — dann scheint er schnell seine Parthei zu ergreisen und theils in der Wuth theils mit Absicht und Besonnenheit stößt er den Botschafter nieder, gerade wie dieser von der erwarteten Belohnung spricht — der Tod ist diese Belohnung. "Du hast mir das Herz meines Lebens durchbort, du hast mir den Glauben an mich selbst entrissen — Fahr hin Muth und Hosnung. Fahrt hin du frohe Zuversicht zu mir selbst! Freude! Bertrauen und Glaube! —

In einer Lüge bin ich befangen, Zerfallen bin ich mit mir felbst! Ich bin ein Feind ber Menschen,

<sup>1)</sup> Schmerz unglücklicher Liebe bei ber bochften Gewalt.

ich und die Wahrheit find geschieden auf ewig! — Was? Soll ich das Volk selbst aus seinem Jrrthum reißen?!) Soll ich mich als Betrüger selbst entlarven??) — Vorwärts muß ich. Fest stehen muß ich, und doch kann ichs nicht mehr durch eigene innere Ueberzeugung. Word und Blut muß smich auf meinem Platz erhalten — Wie soll ich der Czarin entgegentreten? Wie soll ich in Moskau einziehen unter den Zurusungen des Volks mit dieser Lüge im Herzen?

Wie man hineintritt, sieht man den Czar mit dem 10 Dolch, und den Todten hingestreckt und tritt mit Entsetzen zurück. Dieser Andlick unmittelbar vor seinem Czarischen Einzug ift sehr finistrer Bedeutung — Er ahndet alles, was man dabei denkt und beantwortet es auch. Schon ist er der alte nicht mehr, ein tyrannischer Geist ist in 15 ihn gesahren aber er erscheint jezt auch surchtbarer und mehr als Herrscher. Sein böses Gewissen zeigt sich gleich darinn, daß er mehr exigiert, daß er despotischer handelt. 3) Der sinstre Argwohn läßt sich schon auf ihn nieder, er zweiselt an den andern, weil er nicht mehr an sich selbst 20 glaubt.

Urtheile der Zurückbleibenden über diese plözliche Beränderung. Wie? sagen sie, hat der Czarische Purpur so schnell sein Gemülth verwandelt? Ist es das neue Gewand, das diesen neuen Sinn in ihn brachte? Der Geist des 25 Basilides scheint in ihn gesahren. — Gerade jezt da dieses vorgieng ist Demetrius auf dem höchsten Sipsel des Glücks, es ist ihm alles nach Wunsch gegangen, kein Widerstand ist mehr, alles glaubt an ihn, und ist sür ihn begeistert. Sinen desto auffallenderen Abstand macht sein gewalt- 30 thätiges Betragen, da man ihn mild und heiter erwarten muß.

<sup>1)</sup> Diese großen Boller glauben an mich — Soll ich sie ins Unglück, in die Anarchie sturzen, und ihnen den Glauben nehmen?

<sup>2)</sup> Es ift ein Geheimniß, bas er allein tragen muß.

<sup>3)</sup> Er giebt Befehle bas Bolt zu behorchen.

7. I.

249

Demetrius töbet ben Palatinus.

Auflauf bes Sausgefindes. Marina. Loboista.

Demetrius, in ben Rerter gebend, giebt ber Loboista fein Rleinob.

Boiwobe mit zwen Ruffifchen Flüchtlingen.

5 Marina zu ihnen bringt bas Aleinob. Lodoista zu ber wegeilenden Marina.

Demetrius im Gefangnif.

Bu ihm ber Boiwobe mit ben Ruffen, ber Marina und Loboista.

Er wird für ben Czarowig ertannt.

10 Bote labet zum Reichstag nach Arakau.

Landboten Bahl als luftiges Intermezzo.

Demetrius macht mit dem Woiwoden seinen Bertrag und verspricht fich mit der Maxina.

Pohlnische Cbelleute, die fich dem Demetrius antragen.

15 Lodoiska nimmt von Demetrius Abschieb und führt ihm ihren Bruder zu. Lodoiska allein, während Demetrius abreift.

II.

250

Reichsberfammlung. Debatten.

Demetrius follicitiert auf bem Reichstag. Für und wiber.

Reichstag zerriffen.

20 Pohlen und Rosaken tragen fich bem Demetrius an.

Marfa und Olga.

Borige. Ronnen und Bote.

Marfa und Archimandrit.

Demetrius fteht an Ruglands Grenze.

25 Manifest bes Demetrius in einem Dorfe berlefen.

8.

# Erfter Act.

241

Bu Sambor in Gallizien. Garten bes Woiwoben.

1) Grischka und der Palatinus von Lublin.

Lezterer verbietet mit stolzem Ion dem Grischta, sich

<sup>1) 1.</sup> Grifchta muß schon intereffieren, ehe er mit bem Palatinus in Streit gerath.

<sup>2.</sup> Marina muß ichon eingeführt fenn, ebe Grifchta bas Unglud hat, feinen Feind zu töben. Sie und ihre Schwestern.

jemals wieber in seinem Weg zu zeigen. Er schilt die Kühnsheit des jungen Menschen, seine Augen dis zu der Braut des Palatinus und der Tochter des Woiwoden zu erheben. Indem er ihm seine Richtigkeit in Erinnerung bringt und mit zürnender Verachtung ihm die Geschichte seines Lebens und baß er nur von der Gnade des Woiwoden lebe, vorhält i), exponiert er das Köthige vom Stück und Grischka zeigt bei seinen Antworten die edle Hoheit seines Charakters. Zulezt geht der Palatinus zu unerträglichen Beleidigungen über, und reizt dadurch den Grischka aufs äußerste. Es kommt dahin, 10 daß sich lezterer mit dem Degen gegen ihn vertheidigt und der Palatinus füllt töblich verwundet.

In dem Augenblick entsteht ein Zusammenlauf um die Streitenden, der Koch des Woiwoden, der Kastellan, seine Tochter, die Stallknechte, der Gärtner, u. s. w. sammeln sich 1s um sie her. Grischka erkennt verzweiflungsvoll das ganze Unglück seiner Lage. Indem ein Theil ihm zur Flucht verhelsen will, eilt der andre die That weiter zu verkünden. Grischka steht wie gelähmt und erwartet sein Verhängniß.

Das Hausgefinde des Woiwoben, aus lauter Polnischem Abel bestehend, beklagt ihn, aber erklärt ihn auch für unrettbar verloren und zeigt bei dieser Gelegenheit seine hohe Meinung von sich selbst.

Die 3 Töchter bes Woiwoben treten auf und gleich barauf 25 ber Woiwob selbst, ber nach vernommenem Vorgang ben Grischsta einzusersern besiehlt. Marina ist gleichgültig über ben Tod ihres Verlobten und spricht für den Mörder. Ihre Schwestern tadeln sie deshalb. Sie verdirgt nicht ihre Gunst

<sup>3.</sup> Was ift Grifchta im Sauß bes Woiwoben und wie tam er, ber ruffische Monch, bahin?

<sup>4.</sup> Neigung der Lodoiska zu ihm exponiert sich auch wo möglich früher.

<sup>1)</sup> Palatinus ift ein ftolger tappischer und gemeiner Geselle.

Er schickt seiner Braut ein Geschenk bas fie geringschat währenb bem fie bem Grischta mit Attention begegnet, und eine Blume annimmt, aus besselben Hand.

für den Grischta. Der Woiwod beschließt Gericht zu halten und beordert bazu die Ebeln als Beisitzer.

Es wird mit Berachtung und Mitleib von bem Auffen gesprochen, der im Hause ist und auf den alle Diener des 5 Hauses, im stolzen Selbstgefühl ihres polnischen Abels, hoch herabsehen und ihn protegieren.

Was ist das für ein Glück, das ihr mir nennt? sagt Marina zu ihren Schwestern. Was wächst mir neues und erfreuliches zu, wenn ich vom Hauß des Woiwoden meines 10 Vaters in das Hauß des Palatins ziehe? Berändere ich mich im geringsten? Habe ich Ursache mich auf den folgenden Tag zu freuen, wenn er mir mehr nicht als das heute bringt.

O unschmadhaftes Leben! Lohnt sichs ber Müh zu hoffen und zu streben? Die Liebe oder Größe muß es sehn, Sonst alles andre ist mir gleich gemein.

9.

### 1 Aft.

239

Marina mit ihren Schweftern.

Demetrius zu ihnen.

15

20 Marina erklart fich mit ihren Schweftern.

Lodoista angftvoll melbet ben Streit zwischen Demetrius und bem Palatinus.

Demetrius ersticht ben Palatinus.

Hofgefinde bes Woiwoden. Marina und Loboista.

25 Demetrius. Lodoista. Er giebt ihr bas Rleinob.

Boiwobe. Die Ruffischen Flüchtlinge eben antommend.

Marina zu ben Borigen mit dem Kleinob. Loboiska. Marina. Rasche kurze Scene.

Demetrius im Gefangniß giebt fich auf.

30 Woiwobe mit ben Ruffen zu ihm. Marina. Er wird als Demetrius Jwanowiz ertannt.

Bote melbet ben Reichstag ju Rratau, ber eben gelegen tommt.

Wahl der Landboten. Luftiges Intermezzo. Hofgefinde über bas Ereigniß fich unterhaltend.

35 Demetrius mit bem Wolmoben unb ber Marina. Die Landscharte. Das Berfprechen.

Demetrius. Das hofgefinde und Chelleute, die fich antragen. Demetrius und Loboista, die ihm ihren Bruder zuführt. Loboista allein.

### 10 a.

251

### Actus I.

Marina und ihre Schwestern, Euphrosine und Sophia 5 begegnen dem Grischta und Marina läßt sich mit ihm ins Gespräch ein, wo er sich geistreich, gefühlvoll und hochgesinnt zeigt, und über seine äußre Lage erhaben. Marina, selbst frei und hochgesinnt, läßt sich durch das, was er ist, nicht abhalten, ihn zu schähen und vorzuziehen, die Schwestern hangen an 10 dem Zusälligen.

Fragt sich, führt sich ber Helb bes Studs ein burch That ober Rebe, und, wenn burch beibes, durch welches zuerst?

Marina ist die Bewegerin der ganzen Unternehmung, die den ersten Impuls hinein bringt und die auch die Catastrophe 15 herbeiführt

- 1) sie veranlaßt mit telbar die Erkennung des Demetrius durch die Auszeichnung, die sie ihm widerfahren läßt.
- 2) sie treibt ihn zum Handeln und verschafft ihm auch die Mittel dazu durch ihren Bater, auf dem Reichstag.
  - 3) Sie ift ber erfte Gegenftanb feiner Bunfche und
  - 4) Sie führt ben Untergang über ihn herbei.

Ihr Character muß diefer Bestimmung entsprechend sebn, sie muß fürs erste sich sehr bedeutend ankündigen, weil sie wenig Spielraum hat zu handeln und zwen ganze Aufzüge 25 nicht erscheint.

Sie muß Geift und Charafter haben und die Seele ber Unternehmung am Anfang febn.

Sie barf aber tein Berg und feine Liebe haben.

Alles bringt fie dem Chrgeiz und der Herrschsucht zum 30 Opfer, und erschrickt vor keiner kuhnen That. Demetrius selbst ist ihr nur ein Mittel, sie hat nicht nothig an ihn zu glauben, um ihr Schicksal mit dem seinigen zu verbinden, auch wird sie durch seinen Fall nicht mit zu Grund gerichtet, sondern trennt mit geschickter Behendigkeit ihr Geschick von dem seinigen. 35

Es ist also ber Sache gemäß, daß Marina anfangs ein 252 großes Interesse einstöße, indem sie sich einer großen Sinnessweise, starter Passsonen und einer tühnen Handlungsart fähig zeigt. Sie hat Größe genug zu einem tragischen Character.

5 Sie concipiert die kühnen Ideen, sie weiß die Mittel zur Ausssührung zu sinden, sie erschrickt vor keinem Hinderniß und durchblickt die ganze Reihe der Beforderungsmittel. Sie giebt dem Zweiselnden Entschlossenheit, stärkt den Demetrius, bestimmt ihren Bater, reißt alles zum Handeln fort und zeigt 10 sich, mit einem Wort, zu einer großen Rolle gebohren.

Das ist die schone Seite ihres Charakters wodurch sie ansangs höchst interessant ja liebenswürdig ist. Aber als eine stolze Ehrgeizige und einzig mit ihren Zweden beschäftigte Person hat sie keine Liebe, keine Schonung, keine Herzlichkeit, ja kein Gingeweide — Ihre Passonen sind herrisch und gewaltthätig, und was damit collidiert tritt sie nieder. Demetrius ist ihr nur ein Mittel, sie glaubt nicht an seine Reigung und benkt nur darauf, ihn von sich abhängig zu machen. Gegen Axinia ist sie eine grausame Rebenbuhlerin, gegen die Russen eine stolze Pohlin, kurz diese Stärke des Charakters, welche im 1 Akt den Demetrius emporhob, trug und poussierte, kehrt sich im lezten Act gegen ihn selbst, und er hat sich nur eine Tyrannin gegeben.

Marina ift die Sorge ihres Vaters wegen ihrer freien 253 Denkart und leidenschaftlichem raftlosem Wesen. Sie hat schon einen Roman gehabt und man hat ihr durch den Sinn fahren müssen.

Ihre Schwestern sehen auf sie herab und glauben ihr ben Rang abgelaufen zu haben. Eben barum möchte sie sich gern 30 über die Schwestern erheben und Czarin werben, und ergreift beswegen mit heftiger Leibenschaft die dargebotne Gelegenheit.

Der Kreis, in dem sie lebt, ist ihr zu eng, zu klein, sie stredt heraus aus der leeren Alltäglichkeit ihres Lebens — Immer muß sie ein Interesse haben, sich beschäftigen, sie ist wie ein Abler der sich in einem engen Gitter gefangen sieht. In dieser unruhigen Stimmung beschäftigt sie die Leidenschaft des Grischka, sie sindet in ihm ein Wesen, dem sie gebieten

kann, seine hulbigungen schmeicheln ihr, weil er Geift hat, weil er gefällt und unter allen Weibern fie unterscheibet, unter allen Mannern fie faßt und versteht.

Marina hat viel Gewalt über ihren Bater, die Gewalt

welche ftarte Seelen über ichwache befigen.

Mit starken bestimmten Zügen muß sich sogleich ber Charakter der Marina zeichnen ohne daß es einer großen Anstalt bedars, denn dieses würde sie zu bedeutend ankündigen und eine falsche Erwartung erregen. Grischka muß, in Abssicht auf das erregte Interesse, gleich anfangs die Hauptperson 10 seyn, aber nächst ihm muß Marina und dann Lodoiska interessieren. Marina durch tragische Größe des Charakters, Lodoiska durch eine schöne liebende Natur, Demetrius durch sein Schicksal, seine hohe Gesinnung, seine Liebenswürdigkeit und seinen ritterlichen Muth.

254

1.

Grischtas Lage und Qualität zu Sambor im Haus des Woiwoden, als Fremdling, Ruffe, Exmönch, Zwitter zwischen Religiosen und Ritter, und als ein Hilfsbedürftiger verlaffener ohne Heerd und Heimat.

Wie er bahin kam, er ein ruffischer Mönch nach Pohlen? 20 Was er im Haufe eigentlich vorstellt und wie man gegen ihn gestimmt ist vom Herrn an bis zum Gesinde?

2

Die Natur scheint ihn zu etwas höherem bestimmt zu haben, 1) als das Glück aus ihm machte. Sein hoher Geist im Contrast mit seinem Zustand, er erscheint als ein merk= 25 würdiges Kind des Schicksals.

3.

Marina, jüngste Tochter bes Woiwoben seines Wohlthaters und Gebieters hat ihn bemerkt und zeichnet ihn aus. Er wagt es, die Augen bis zu ihr zu erheben.

<sup>1)</sup> Geiftvolle Reben. Tapferkeit und Kühnheit. Hochsliegenbe Reigung. Stolz, doch mit Bescheibenheit. Ginfichten und Gaben.

Anbre Pohlinnen von feinem Stande machen feinen Einbrud auf ihn. Loboista liebt ihn aber ohne hofnung und ohne Gegenliebe; feine Gedanten find auf bas Fraulein gerichtet (boch mehr weil feine Ratur buntel nach ihres 5 Gleichen strebt als aus Liebe).

Mitten im fugen Genuß feiner hofnung und ausgezeichnet burch Marina's Gunft trift ihn bas ungeheure Unglud ben Palatinus zu toben.

### 10b.

Balatinus fällt töblich verwundet. Demetrius fteht 235 10 mit Entfeten ba und fühlt bas ganze Unglud feiner Lage.

Das Sofgefind bes Woiwoben, ber Roch, ber Raftellan, ber Gartner, Die Stallfnechte, lauter polnische Ebelleute find herzugeeilt und urtheilen über die That. Obgleich alle bem Entleibten fein Schicffal gonnen, geben fie boch ben Demetrius 15 perloren.

Der Woiwobe tommt und befiehlt ben Demetrius ins Gefängniß ju führen.

Marina, ihre Schweftern.

Loboista.

÷

Demetrius, im Begriff nach bem Gefängniß zu geben, 236 20 eine Scene mit ber Loboista und vertraut ihr fein Kleinob, indem er fich schon als einen Todten betrachtet.

1) Vornehme Flüchtlinge aus Mostau melben fich bei bem Boiwoben und werden gaftfreundlich aufgenommen. Sie 25 find in ber Abficht gekommen, bem Boris Feinde zu erweden, haffen feine Regierung und find nach einer Beränderung lüstern. Actueller Zustand in Rugland, Sage daß Demetrius noch lebe, Furcht und Gegenanstalten bes Boris.

Die neueften Zeitläufte.

<sup>1)</sup> Rurge Introductionefcene ohne ben Woiwoben.

237

Marina bringt bas Kleinob welches ihr Lodoiska gegeben. Es erweckt durch seine Pracht, und wie es die Aussen sehen berch seine Form Erstaunen. Sie glauben es zu ertennen und erinnern sich es beim Basilibes gesehen zu haben. Sie bringen barauf den gesangenen Demetrius zu sehen, 5 von dessen hoher Abkunst man schon ansängt sich zu überzeugen.

Wie sie weggehen dringt Lodoista herein, höchst unsgeduldig zu ersahren, was das Kleinod bedeute. Marina bestriedigt ihre Reugier zwar noch nicht, läßt ihr aber merken, 10 daß sich das Schickal des jungen Russen auf eine außersorbentliche Art zu wenden beginne.

Demetrius im Gefängniß, den Tod erwartend, glaubt seine Rolle ausgespielt zu haben. Scene mit dem Castellan. Man schließt auf und er erwartet nichts andres als zu 15 sterben — ergiebt sich mit Anstand in sein hartes Schickal.

Hereintritt der Woiwode mit den Russen, mit der Marina, mit der Lodoiska. Man entfesselt ihn, man begegnet ihm mit Achtung und Feierlichkeit, man fragt ihn über ganz vergangene Dinge. Er antwortet schlicht und ruhig. Das Er- 20 staunen steigt. Er erinnert sich an noch ein Besitzthum, welches über seinen Ursprung Licht geben kann. 1) Es wird beigebracht und von den Russen untersucht, welche jezt überzeugt, und befriedigt vor ihm nieder sallen und ihn als Czarowiz begrüßen.

Eine Binde fällt von seinen Augen. Er greift mit seinen Reminiscenzen in die Bergangenheit und alles wird ihm hell auf einmal. Er erzählt von der Feuersbrunst, von seinem Aufenthalt in jenem Aloster, und erinnert sich, daß man ihn damals schon einmal als Czarowiz begrüßt. Wie seine Be- 30 sinnung steigt erhebt er sich und steht jezt mit dem ganzen Anstand eines Fürsten in der Mitte der Gesellschaft.

Seine erste Bewegung, wie er sich als Czar fühlt, ist gegen Marina. Er erklärt seine Liebe, er fühlt in seiner Standesveränderung zuerst die Möglichkeit ihres Besitzes.

<sup>1)</sup> Natürliche Zeichen.

Marina bringt auf bas Reelle, ihn erft in Besiz zu sezen — Reichstag zu \*\*\*. — Günstige Umstände — Russen geben Hofnung — Marina reißt ihren Bater hin.

(4) Unterredung der Pohlen über diese große Berände= 238 5 rung. Alles freut sich daß Krieg sehn wird mit Mostau, daß Pohlen den Czar einsehen werden. Nationalhaß. Der Glückstopf des Krieges. 1)

(2) Demetrius als Fürst gekleibet, Zubrang ber Pohlen zu ihm.

- 10 (5) Bertrag mit dem Woiwoben. Charte vom Ruffischen Reich liegt zwischen ihnen. Demetrius große Einsicht und Gefinnungen. Berlöbniß mit der Marina. Reid der Schwestern.
- (3) Abschieb ber Lodoiska von dem Mann den fie liebte. 15 Sie führt ihm ihren Bruder zu.
  - (1) Ihr Monolog wenn er abgegangen und wenn bie Hörner ertonen.

### 11.

# 3meiter Aufzug.

277

3. Das bewegte Leben auf dem Reichstag.

Die Landbotenftube. Gin ganz andres Intereffe als das des Demetrius bewegt die Gemüther. Diese Scene bient der Hauptscene zum dramatischen Prologus.

Die Reichstagsversammlung und ber König auf bem Thron.

- 25 2. Der Woiwobe stellt ben Demetrius vor den Reichstag.
  - 2. Rebe bes Demetrius.
  - 2. Stimmen für und wiber.

Der Rönig rebet.

- 1 Wiberspruch und Zerreißung bes Reichstags.
- 30 Rurge Scene nach gerriffenem Reichstag.
  - 2 Hetmann ber Cosaken bietet sich bem Demetrius an, auch noch andre Pohlen.

<sup>1)</sup> Diese Scene muß sehr belebt und munter behandelt sehn.

278

# (Das Rlofter am weißen Meer)

Ein Bug von Ronnen geht schweigend über die Scene, aus der Rirche tommend. Ruffische Rirchengebrauche.

Man fieht die Meerestüfte, das 1) Berlaffene, Debe, Einförmige des Zuftandes fiellt fich dar. Die Schneegipfel, das 3 Meer brandend, das Kahle, unfruchtbare der Landschaft, das noch öbere, einförmigere, freudlosere der Lebensweise.

Eine ber Ronnen hat fich von den übrigen abgefondert und läßt fie vorüber geben, blog durch Winke fie bedeutend.

Bu ihr gefellt fich leise eine andre Ronne und beide 10 bleiben stehen, wenn der Zug fich entfernt hat.

Olga, so heißt biese leztere, sezt jene zur Rebe und will sie zur Gesellschaft ber übrigen einlaben. Dürftige Freuben, ber Sommer nach ber langen Racht.

Marfa, dieß ift ber Nahme ber schweigenden, verharrt 15 in ihrer steinernen Rälte.

Wie, fährt jene fort, beweinst du ewig beinen Sohn und beine Krone? Die Zeit, die über alle Dinge wandelnd schreitet, verliert an dir allein sie ihre Macht? Die lange Nacht selbst, die über diesen Usern brütend liegt, weicht endlich und räumt 20 bem langen Tag den Himmel ein — nur du bleibst ewig einzemauert in dich selbst, gleich wie die stumme Traurigkeit, die steinern unbeweglich versteint über einen Leichenstein sich bückt.

279 Marfa antwortet, daß fie das unerfezliche verloren, daß 25 ihr nichts künftiges mehr seh, alles ein Bergangenes, die ganze Jukunft stehe ewig einerlei vor ihr, es sei keine Furcht mehr und keine Hofnung — Sie war Czarin, sie war Mutter und hat beides überlebt. Was kannst du finden in der langen Zeit, das dieses herz noch füllen kann und reizen?

Warum aber, verfezt die andre, willst du ewig auf diese Eine Empfindung hingeheftet sehn? Abwechslung ist boch in allen Dingen 2c.

Indem fie noch sprechen entsteht ein Zusammenlauf und bie gange Schaar ber Ronnen kommt um einen Knaben ver= 35

<sup>1)</sup> Die Banbschaft ftarrt in traurigem Winterkleib.

sammelt. Dieser kommt von der nächsten Stadt und die Ronnen dringen in ihn zu erfahren, was in der weiten Welt sich bewege. Reugier der Ronnen, Streben ins Seculum, 1) Gleichgültigkeit der Marfa.

Der Knabe berichtet, nach einigen andern Reuigkeiten, auch die Wiederauferstehung des Demetrius.

Marfa wird auf diese Nachricht ohnmächtig.

Nachdem fie wieder zu fich gekommen läßt der Patriarch oder Archimandrit fich anmelben.

Ghrerbietung der Ronnen bei seinem Gintritt. Er entfernt alle, außer Marfa.

Scene des Archimandrits mit der Marfa, worinn er sich seines Auftrags entledigt.

Sie fertigt ihn ftolg und groß ab.

<sup>1)</sup> Willst du nicht hören, was brüben braußen in dem Seculum sich rühret und bewegt?

# II. Ausgeführtes Scenar.

### 12.

# Im Allgemeinen.

Weil die Handlung groß und reichhaltig ift, und eine Welt von Begebenheiten in fich begreift, fo muß mit einem fühnen Machtschritt auf ben bochften und bebeutungsvollften Momenten hingeschritten werben. Rebe Bewegung muß bie 5 Sandlung um ein merkliches weiter bringen. Dan bringt von dem innern Boblen burch bie Grenggouvernements bis in ben Rremel zu Mostau, bas Ziel bem man fich zubewegt fteht bell por ben Augen. Was dahinten gelaffen wird, bleibt bahinten liegen, der gegenwärtige Moment verdrängt ben ver= 10 gangenen und fo geschieht es, bag ber belb bes Stucks am Ende mit Schwindeln auf die ungeheure Bahn zurudblickt, die er burchlaufen bat. Jeber Moment aber, wo die Handlung verweilt, ift ein beftimmtes, ausgeführtes Gemählbe, bat feine eigene vollständige Exposition und ift ein für fich vollendetes 15 Sanze wie g. B. ber polnische Reichstag, bas Nonnenklofter, Rataftrophe bes Boris, Lager, Dorf u. f. w. — Der am bochften hervorragende Bunkt oder der Gipfel der handlung ift ber Einzug bes falfchen Demetrius als wirklicher Czar zu Mostau, mit bem Bewuftfenn, bak er ein Betrüger. biefe Parthie fallt bas bochfte Licht ber Darftellung. Bis bahin ist alles Streben und hofnung; von da an beginnt die Furcht und das Unglück.

Die Stationen also find.

1. Sambor in Galligien.

3

- a. Demetrius noch unerkannt.
- b. Demetrius wird für den Czarowiz erkannt und als folder bebanbelt.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

- 2. Auf bem Reichstag zu Arakau.
- 3. Un ber Ruffischen Grenze.

4. Im Gefecht mit bem Teinb, befiegt und fiegend.

- 5. Als Eroberer vordringend, wo ihm Stabte und Provingen zufallen, und schon als herr handelnb.
  - 6. In der Rabe von Mostau, wo er bas Ziel vor Augen fieht, aber den Glauben an fich felbst verliert.

7. Einzug in Mostau.

10

25

8. Im Kremel felbst und im Befitze ber vollen Czargewalt, wo fein Glud umfchlägt und er seinen Untergang findet.

# Intereffante Barthien find.

- 1. Gluds- und Sinnes-Wechsel bes Demetrius als die haupthandlung.
- 2. Marfa die ehemalige Czarin, jest Ronne und geglaubte Mutter.
- 3. Boris ber untergehende Ufurpator.
- 15 4. Marina die ftrebende ehrgeizige.
  - 5. Aginia und Romanow bie Liebenden und reinen.
  - 6. Loboista bas liebende Madchen.
  - 7. Polnischer Reichstag.
  - 8. Rojatenwejen.
- 9. Mostau und Ruffisches Wefen.
  - 10. Die Butunft und ber neue Ronigeftamm.

# Gegen das Stück läßt fich anführen:

- 1. Daß es eine Staatsaction ift.
- 2. Daß es abentheuerlich und uns glaublich ift.
- 3. Daß es fremb und ausländisch ift.
- 30 4. Die Menge und Zerftreuung der Personen schadet dem Interesse.
  - 5. Die Größe und ber Umfang, baß es taum zu übersehen.
- 6. Die Schwierigkeit es zu exe= 35 kutieren auf den Theatern.
  - 7. Die Unregelmäßigkeit in Abficht auf Zeit und Ort.
  - 8. Die Große ber Arbeit.

# Gegen Warbed

40 1. Betrug als Bafis repugniert.

# Für das Stück spricht:

4

- 1. Die Größe bes Vorwurfs und bes Ziels.
- 2. Das Intereffe ber Hauptperfon.
- 3. Viele glänzende dramatische Sistuationen.
- 4. Beziehung auf Rugland.
- 5. Der neue Boden auf bem es fpielt.
- 6. Daß das meifte daran schon erfunden ist.
- 7. Daß es gang Handlung ift.
- 8. Daß es Biel für bie Augen hat.

# Für Warbed

1. Interesse der Hauptperson. Des bütrolle.

- 2. Margaretha hat teine Gunft und bedeutet boch viel.
- 3. Stoff hat Unwahrscheinliches und schwer zu motivierenbes.
- 4. Luden im Plan.
- 5. Rein rechter Schluß.
- 6. Reine rechte Sandlung.

- 2. Glüdlicher Ausgang.
- 3. Einfache Handlung und mäßig Personen.
- 4. Dramatifche Situationen.
- 5. Fertiger Plan und Scenen.
- 6. Bopularitat bes Stoffes.

#### Scenen aus bem Demetrius.

- 1. Marfa im Aloster. 2. An der ruffifchen
  - . An der ruffischen Grenze.
- 3. Ertennung bes Des metrius.
- 4. Nach ber Ermors bung bes Palas tinus.
- 5. Abschied von der Lodoiska.
- 6. Reichstag zu Ara= tau.
- 7. Manifest im Dorf.
- 8. Bertrag mit bem Moimoben.
- 9. Lagerscenen.

5

10. Schluß bes IIten Akts.

- 11. Boris bebranat.
- 12. Sein Tod und Ros manows Antunft.
- 13. Demetrius in Tula.
- 14. Ertennt fich.
- 15. Monolog.
- 16. Marfa ihn erwar-
- tend. 17. Er und Marfa.
- 18. Einzug in Mostau.
- 10. Emiliah in Marie
- 19. Azinia.
- 20. Unzufriedenheit ber Ruffen.

- 21. Arinia getöbet.
- 22. Romanows Vi= 10 fion.

5

20

35

- 23. Marina. Demetrius.
- 24. Demetrius. Cafi= mir. 15
- 25. Aufruhr. Cafimir getöbet.
- 26. Marfa. Demetrius.
- 27. Demetrius er:
- 28. Marina wickelt fich heraus.
- 29. Marina am An= 25 fang.
- 30. Ruffifche Ausgewanderte.

13. I

Demetrius noch unerkannt auf bem Schloß zu Sambor, erhebt die Augen zu ber Marina,

der schönen hochstrebenden jüngsten Tochter des Woiwoben, die ihn nicht gleichgültig ansieht, wird geliebt von der Lodoiska,

- 4 hat bas Ungliid ben Palatinus von x x zu ermorben
- 1 Soll hingerichtet werben
- 8 Und wird für ben Sohn bes Iwan Bafilibes ertannt.

Exscheinung russischer Flüchtlinge zu Sambor — Exposition des Zustandes in Rußland, der eine Indasson begünstigt.

Marina betreibt biefe lebhaft bei bem Woiwoben.

4 Bertrag des Czarowiz mit dem Woiwoden und Berspruch mit der Marina (die Landcharte)

Reichstag nach Aratau angefagt.

10

15

2 Abschied von ber Lodoista, die ihm ihren Bruder zuführt.

#### II

Der Reichstag zu Kratau. Wilbe Auftritte. Demetrius sollicitiert auf bemselben um Polnische Silfe.

Czarin Maria Feborowna als Nonne in einem Aloster am Weißen Meer, erfährt die Wiederauserstehung ihres Sohns Der Patriarch hiob dringt vergeblich in sie, den Demetrius als einen Betrüger zu verläugnen.

Demetrius an der Ruffischen Grenze.

Manifest bes Demetrius wird in einem ruffischen Dorfe vorgelesen, und macht Eindrud. Posadnit.

Des Boris Lager. Spaltung unter den Anführern. Solti= cow neigt fich auf Demetrius Seite.

20 Demetrius greift die Feinde an. Sein begeisterter Hervis-

#### Ш

Der Czar Boris in Moskau erhält Schlag auf Schlag Rachricht von dem Heranschwellen des Feindes.

Richt weniger erschreckt ihn bes Romanow brohende 25 Ankunft

ben seine Tochter Axinia heimlich liebt und laut vertheidigt,

Boris verzweifelt an seinem Glück, verliert ben Muth und beschließt burch Gift sein Leben.

Romanow kommt an, zu spät zwar für die Nettung des Boris aber doch noch zu rechter Zeit, um seinen Kindern ihr Erbe zu erhalten. 1) Er erkennt den jungen Feodor und ver- 5 bindet die Bojaren, ihm zu schwören. (Dieß gethan eilt er fort, um bei der Armee ein gleiches zu bewirken.)

Indem dieses von den Bojaren 2) geschieht ist das Bolt von Mostau durch die Emissaire des Demetrius revolutioniert worden. Es reißt die Bojaren aus ihren Häusern, bemächtigt 10 sich des jungen Czars und der Axinia, welche ins Gefängniß geworfen werden. Ganz Mostau eilt durch Abgeordnete, den Sieger zu versöhnen.

Dieser steht schon in Tula, alles ist ihm gelungen — Man bringt ihm die Schlüssel vieler Städte, man bringt ihm 15 die Czarische Aleidung, das Glück 3) trägt ihn auf hohen Wogen zum Thron. Er ist liebenswürdig und mild und gewinnt durch Enade alle Herzen.

Mostau allein scheint Wiberftand zu thun.

Jezt im Vollbesiz seiner Herrschaft und im festen Glauben 20 an seine Rechtmäßigkeit, wenn er seine Mutter erwartet, tritt ihm der bisher verborgene Urheber des ganzen Betrugs, vor die Augen und enthüllt ihm seine Geburt. Gine furchtbare Beränderung geht mit ihm vor, und gleich sein erstes ist, diesen Verkündiger niederzustoßen.

Unmittelbar von da an geht er zu der Zusammenkunft mit der Czarin seiner vorgeblichen Mutter, deren Annäherung man ihm melbet. Er giebt Besehle wegen der Art des Empfanges.

Revolution in Mostau.4)

Czarin Marfa unter einem köftlich verzierten purpurnen Belt ihren Sohn erwartend, aber über die friegerischen Umgebungen befremdet. Einfilbigkeit.



<sup>1)</sup> Anfchein von Rettung. 2) Hiob. Zusky. Basmanow.

<sup>\*)</sup> Anfclag auf fein Leben entbedt und begnabigt.

<sup>4)</sup> Feodor. Romanow, Azinia. Moskau. Die Armee.

Demetrius heißt alles hinausgehen und tritt herein, seine Knie vor ihr beugend.

Ihr Herz fagt ihr nichts.

Run erklärt er sich aufrichtig mit ihr und fobert daß 5 fie ihn öffentlich für ihren Sohn erkennen soll.

Am Schluß biefer Scene läßt er bas Zelt fallen und

zeigt ber Versammlung feine Mutter.

Mostaus Abgesanbte unterwerfen sich und werden finster empfangen, unter soldatischem Apparat mit gezückten Säbeln. 10 Sie laden ihn nach Mostau ein, der Patriarch ist darunter, er entsetzt ihn seiner Würde. Ein Wink von ihm entscheidet über Tod und Leben. Kosakenhetmann.

Feodor und Axinia werden aus dem Pallast geriffen 8 (Romanow vertheibiat fie vergebens)

Einzug bes Trugners in Mostau.

15

Axinia die sich zu ben Füßen der Czarin Marfa vor der Brutalität der Pohlen rettet. Hier kommt Demetrius zum erstenmal mit ihr zusammen.

### IV

Demetrius im Kremel zu Mostau als vollkommener 20 Czar<sup>2</sup>) etabliert, aber mit dem Bewußtseyn, daß er ein Betrilger.

Er liebt die Axinia und geht im Herzen damit um, seine polnische Berbindung zu zerreißen, der er doch alles zu danken hat.

25 Axinia verabscheut ihn und will nichts von ihm hören. Wo ift Romanow indessen?

Man melbet die Ankunft ber polnischen Braut. Er muß ihr entgegen gehen.

Das Bolk von Moskau besonders die Kaufleute unter= 9 30 reden sich über die Staatsveränderung — Unzufriedenheit mit dem neuen Czar — Klagen über die Zurücksehung der Russen

<sup>1)</sup> Romanow?

<sup>2)</sup> Feodor?

und Anmaßung der Pohlen — Die gewaffnete Ankunft ber Polnischen Marina ein boses Augurium.

Busty tommt zu ben Misvergnügten und hezt fie noch

mehr auf.

Romanow, unkenntlich und verkleidet, kommt nach Mos= 5 kau, die Axinia suchend.

Demetrius mit der Marina. Falscher und kalter Empfang den fie aber trefflich zu bissimulieren weiß. Sie besteht auf einer schnellen Vermählung.

Wenn der Czar fort ist, giebt Marina die tödlichen 10 Befehle und instruiert ihre Bohlen.

Rauschende Anftalten zu bem Feste.

Axinia auf ber Marina Geheiß getöbet. Sie war nah baran Czarin zu werden und muß ins Grab wandern. Ihr schöner Tod. Sie fürchtete ein größeres Uebel, sie fürchtete 15 zur Semahlin des Betrügers durch Gewalt gemacht zu werden. 1) Mit Freuden nimmt sie den Giftbecher aus der Hand ihrer Feindin, oder des von ihr gesendeten.

Demetrius mit zerriffenem Herzen muß ber Marina zur Trauung folgen, die eine kalte Furie ift.

Infolenz ber Pohlen gegen bie Ruffen und gegen ben Caar felbst.

Verschwörung der Bojaren.

Romanow im Gefängniß.

Romanow hat die Erscheinung von der Axinia und wird 25 zum Thron berufen. Er soll ruhig das Schicksal reifen lassen und sich nicht mit Blut beslecken.

4 Demetrius nach geschehener Trauung.

Marina schmeichelt ihm, sie gesteht ihm, baß sie ihn nicht für ben Jwanowiz halt und nie bafür gehalten. Dann 30 läßt sie ihn allein.

Er bleibt allein und sucht fich zu betäuben. Scene mit bem Bruber ber Loboiska.

<sup>1)</sup> Bringst du mir ben Tod? O sei willsommen! Ich fürchtete, es sei die Czarenkrone!

Ausbruch der Berschwörung. Man irrt sich anfangs über 10 die Ursache des Tumults.

Flüchtige Pohlen hereinfturgend rufen: rettet euch.

Demetrius entspringt mit bem Degen.

Berschworene fturgen herein, suchen ihn.

Lodoiskas Bruder opfert sich für ihn allein auf, da alle übrigen nur auf ihre Rettung benken.

4

5

15

5 Demetrius auf bem Zimmer ber Czarin Marfa beschwört 10 fie ihn für ihren Sohn zu erklären.

Berfcworene fturgen herein, ihn fuchenb.

Demetrius rafft fich noch einmal zusammen und imponiert ben Aufrührern, so daß fie wirklich wanten.

Zusty tritt herein, schilt ihn einen Trugner,

Marfa mit ihm confrontiert besavouiert ihn.

Er wird erftochen und fällt ebel.

Marina soll ihm nachgesenbet werden, sie entzieht sich verschlagen dem Tode.

Wahl eines neuen Czars wird eingeleitet und fällt auf 20 den Zusky, oder dieser sucht sie vielmehr auf sich zu lenken, es wird aber nichts darüber entschieden — Man will erst das Volk versammeln.

### 14.

Demetrius unerkannt ju Sambor.

11

Grift nur bekannt unter bem Nahmen bes Ruffen ober 25 auch bes Moscowiters.

Als Ausländer und als Ruffe (ber ein natürlicher Feind. der Pohlen) fühlt er sich abgestoßen, fremd, scheel angesehen. Er erweckt zugleich Haß bei einer Parthei und Liebe bei der andern.

Seine zwitterartige Qualität als Exmönch und als Krieger, als abhängiger Diener und als eine gebieterische, fühne, um sich greifende Natur muß gleich in die Augen fallen. Sein Berhältniß im Hauß bes Woiwoben muß sich gleich durch eine lebhafte Handlung exponieren. Der erste Eindruck den er macht ist der von Kühnheit, Hochgesinnung, Freiheit; Eigenschaften die mit seiner Lage im Haus des Woiwoden contrastieren. Auch seine exaltierte Liebe 5 erhebt ihn.

Fragt sich: soll er gleich am Anfang das Rencontre mit bem Palatinus haben und durch Entleibung besselben unglücklich werden ober geschieht dieß etwas später, wenn er sich schon hat zeigen können?

Der Helb bes Stücks erscheint zuerst in ber Niebrigkeit aber mit einer Größe bes Sinnes und bes Muths. — Er ist ein heimatloser Flüchtling und hat nicht einmal die gemeinen Rechte bes Bürgers.

Er dient bem Woiwoben, boch nicht in unwürdigen Ge= 15 schäften.

Das eigene Woiwobenwesen zu Sambor, eine halbfürstliche halbabeliche Haushaltung. Functionen ber Hausofsizianten. Jäger, Stalleute, Köche, Leibbiener, Amosenier, Schreiber, Kastellan, Gärtner, alle sind Ebelleute.

Marina, die ihrem Freier verächtlich begegnet, zeigt bem Grischka auffallend ihre Gunft — Er erhebt seine Reigung kuhn zu dem Fräulein empor — Lodoiska fühlt eine tiefe Reigung zu ihm — Alles das muß angedeutet werden, ehe er den Palatinus tödet.

Was erregt zunächst die Hofnung des Grischta, das Misfallen der Schwestern und die Eifersucht des Palatinus?

Grischta darf nicht zuerst auftreten, da er die Haupt= person ist. Er verräth eine Leidenschaft zur Marina, welche unfinnig erscheint aber von ihr verziehen wird. Schwestern 30 machen ihr darüber und wegen ihres Kaltsinns gegen den Palatinus Borwürse.

Sie schilt die Blindheit des Gluds, wenn fie ihren Bräutigam mit dem Grischta vergleicht.

20

15

Ruffische Ankömmlinge.

Exposition bes moscovitischen Wefens.

Was führt fie aus Rußland?

Und wie kommen fie juft ins haus bes Woiwoben?1)

Wer find fie und wieviel find ihrer? 2)

Wie haben fie Rugland verlaffen ?

Sie erzählen lauter Umstände die eine Invasion begünftigen und ihre Absicht ist auch, dem Boris einen Krieg aus Bohlen zu erwecken.

Sie muffen durch irgend etwas Interesse erregen, daß die Rotizen, welche fie geben, nicht gleichgültig überhört werden.3)

Sie werfen ganz arg- und zweckloß ein Wort hin, daß man den Demetrius noch am Leben glaube und daß Boris seine Spuren suche. Boris sei sehr verhaßt, sei grau15 sam, argwöhnisch, ein Unterdrücker vieler edeln Familien. Er wird als Thronräuber und Tyrann geschildert, der Woiwod führt dagegen auch Gutes von ihm an. Man erfährt in kurzen Worten wie Boris zur Regierung gelangt, auch etwas über Iwan Basilowiz den schrecklichen, welcher mit Ruhm genannt wird.

Alle, über Rußland nöthige, Notizen müffen an den gehörigen Orten vertheilt werden, so daß man jedesmal wo man es braucht vollkommen unterrichtet ift, und daß keine zu große Masse solcher historischer Notizen zusammen kommt. Alles 25 was um des Ganzen willen nothwendig wird, muß auch um seiner selbst willen da seyn und interessieren.

Das Verhältniß zwischen Pohlen und Rußland kommt hier zuerst zur Sprache. Pohlen ist seiner Natur nach die Zustlucht aller malcontenten Kussen. Pohlen affectieren ein 30 Interesse an Rußlands Zustand.

<sup>1)</sup> Gin andrer polnischer Großer fendet fie ihm gu.

<sup>2)</sup> Sie find vornehmen Stands und waren bem Czar Iwan nahe genug um bas Aleinod bei ihm ober bei ben seinen gesehen zu haben.

<sup>\*)</sup> Die Ruffen jammern als Malcontenten über ihr Baterland bas fie lieben und ungern verließen. Auch ift ihr einziges Streben, dahin zurückzukehren, was fie unter Boris Regierung nicht können und beswegen mit Freuden die Gelegenheit ergreifen, ihn zu stürzen.

Pohlen machinieren schon ohnebas einen Angriff auf Rußland; dieses kommt auch mit vor auf bem Reichstag.

16

### Das Aleinob.

Wenn das Kleinod welches ein Andreastreuz sehn kann gebracht wird, so bemerkt es der Sprecher der Russen. Es ist kenntlich durch eine Bezeichnung, welche Basilides auf seine Sachen pslegte setzen zu lassen. Die Russen sagen also aus, daß dieses Kleinod aus dem Schatz des Basilides sey. Noch kann man es also auch bloß für entwendet halten.

Es ift kostbar und königlich, es ist wirklich aus bem 10 Schatz des Basilides, es muß einem aus seiner Familie gehört haben.

Ihr tretet zu einer unglücklichen Stunde in mein Schloft fagt ber Woiwobe ju ben Ruffen. Gben find wir im Begriff, einen Jungling eurer Nation hinrichten zu laffen zc. Wie? 15 Entwendete er bies Rleinod? - Dafür wollte ich fteben, bag Er es nicht entwendet. Giner Schlechtigfeit ift er nicht fabig. feine einzige Schulb ift fein bofes Berhangniß. - Ber ift es? - Wir tennen ihn nicht, und er tennt fich felbst nicht. Aber wenn er nicht von ebler Geburt ift so hat die Natur 20 fich fehr vergriffen - Wie tame er aber zu biefem Rleinod? - Er habe es schon von Rindheit an befeffen, und es fei ihm heilig empfohlen worben - Wie? Was? Berr Woiwob. Rönnen wir ben Ungludlichen nicht feben, nicht fprechen -Es wird gefragt, wie lange ber junge Mensch aus Rugland 25 weg fen und ba man ein Jahr nennt fo fteigt bas Erstaunen ber Ruffen. Gerabe fo alt ift bie Sage von bem jungen Demetrius. — Man fragt nach feinem Alter. — Auch bieß trift zu - Nach dem Klofter aus bem er gekommen? - Bei Nennung beffelben konnen bie Ruffen nicht langer an fich 30 halten.

Lodoiska kommt herein eben da Marina fortwill. Sie hält das Fräulein auf! Wo geht ihr hin? Was ift zu hoffen? — Laß mich! — Ist Hofnung? Redet! Ihr seib be-

wegt und eure Blide ftrahlen Ift hofnung für ben Ungludfeligen — Nicht unglückfelig mehr. — Das Schickfal bes Ruffen fängt an fich außerorbentlich zu wenden. - Bas? Bie? -Lak mich - Ich muß bem Bater folgen! -

Loboista (finft gur Erbe betenb) o mar es möglich! Beilige Mutter Gottes!

Demetrius wird erfannt im Gefängnig.

Demetrius befindet fich allein im Gefängnig und erwartet ben Tod. Er ift zwar gefaßt zu fterben, boch fühlt 10 er einige Bitterleit barinn, bag bas Blud ihm fo folecht Bort gehalten und feine großen Bofnungen fo gang ju Richte werben. In biefer turgen Scene ift Blat ju einigen allgemeinen aber großen Worten über Menfcheit und Schicffal. Demetrius zeigt fich groß und ftart fühlend. NB. Es ift ein 15 Mensch barzustellen, ber zu ber außerorbentlichsten Rolle aufbehalten ift, wenn er fchon glaubt zu enben. Das Tieffte im Menschen wird in folden Augenbliden fichtbar; bei ihm ist der Chrgeiz, das ungeheure Streben ins Mögliche durch

Fragt fich ob er in biefer Scene allein ober mit seinem 20

Bächter zusammen ift.

Man hört kommen. Er ift nichts andres gewärtig als au fterben und fteht in ebler Stellung abgewendet, wenn man berein tommt.

Es ift ber Woiwobe bem bie Ruffen folgen. Marina

auch Loboista, boch beibe in einiger Entfernung.

eine gewiffe Götterstimme gerechtfertigt.

Wie Demetrius bes Woiwoben Stimme bort, fo fehrt er fich ju ihm mit ben warmften Demonstrationen seiner Chrfurcht und Liebe - Er flagt fich und fein Schickfal an, 30 baß er feinem Wohlthater alfo lohnen muffen ac.

Der Woiwobe schiebt alles bas bei Seite (veraik jest alles!) und fragt nach gang vergangenen Dingen. Wie er gu bem Rleinob getommen? - Er erinnere fich teiner Beit, wo er es nicht befeffen. Es fei fo alt als fein Bewußtfeyn 35 - Ob man ihm nie etwas barüber gefagt? - Man habe ihn ermahnt, es beilig ju bewahren, weil es fein Schickfal entscheiden werde — Ob man ihm benn nie einen Wint über feine Herkunft gegeben?

Er wisse nichts aber er besitze einen Psalter von dem Archijerei, in welchen dieser griechische Worte geschrieben. Bielleicht enthalten biese etwas näheres.

Er möchte ben Pfalter hergeben. Man verftehe biefe Sprache.

Es fen jegt alles eins, ba er boch fterben muffe.

(Die Entbedung muß retarbiert aber burch die Retarda= tion zugleich bringender gespannter und nachbrucksvoller ge= 10 macht werden)

(Die natürlichen Zeichen werden früher bemerkt, ehe bas entscheibenbe Wort ausgesprochen wird. Jenes Zeugniß was im Buche steht ist in jedem Betracht bas entscheidende und lezte)

Natürliche Zeichen find 1) die eine Hand kurzer als die andre.

18 Grischta wird bei dieser Antersuchung mit einem gewissen Respect behandelt, der ihm bei seinen Umständen als fränkender Spott erscheint. Nur der Blick der Lodoiska, 20 von der er keine Berspottung erwarten kann, giebt ihm einigen Muth.

> Er klirrt im entscheibenden Augenblid mit seinen Fesseln. Der Pfalter, auf ben er fich bezieht, wo findet er fich?

Er betrachtet die ruffischen Ankömmlinge mit Interesse 25 und Erstaunen. In seiner Lage rührt ihn nothwendig der Anblick seiner Landsleute.

Wie benimmt er sich gegen Marina vor dem Ereigniß? Sie ists, die ihm Muth einspricht, ihn zu antworten brängt, ihm gern die Antworten in den Mund legen möchte.

Wo möglich muß alles was zu seiner Erkennung gehört ausgesprochen seyn, ehe bas entscheidende Wort gesagt wird; benn dieses ift so entscheidend, daß es den Zustand und die Situation auf einmal totaliter verändert und ungeduldig vorwärts treibt. Auch die Feuersbrunft auf welche sich Demetrius 35 nach seiner Erkennung lebhaft besinnt, muß schon früher erwähnt worden seyn. Nach seiner Erkennung wird nicht nur nicht

mehr gezweifelt, sondern alles was kommt bekräftiget vielmehr bie Sache.

Die Grabation ber Beweise ift.

- 1) Das Kleinob.
- 2) Die Lebens Umstände des Demetrius, welche bei Gelegenheit dieses Kleinods den Russen erzählt werden, wie z. B. daß er aus dem und dem Kloster entsprungen, die Zeit seines Aufenthalts, sein Alter.
  - 3) Sein Anblid im Allgemeinen, ber ber Ibee anfagt.
- 10 4) Der eine Arm kürzer als ber andre nebst noch andern beliebigen natürlichen Zeichen.
  - 5) Einige Antworten, bie er giebt.
  - 6) Die Aussage in dem Pfalter, welche es bestimmt ausspricht, daß er der Prinz Demetrius seh.
- 15 Es darf nach geschehener Erkennung bei den gegenwärtigen Personen kein Zweisel übrig bleiben, ja wo möglich muß auch der Zuschauer in diesem Augenblick vollkommen an den Demetrius glauben. Besonders aber muß er selbst an sich glauben, und dieß muß eine solche Wirkung thun, daß 20 selbst der Unglaube des Zuschauers nicht dagegen auskommen kann, oder derselbe doch wissentlich fortgerissen wird.

So wie das Wort gesagt ist, so erinnert sich Demetrius 19 auch daß man ihn im Moster einsmals so geheißen, daß er es für Spott aufgenommen und gar nicht darauf geachtet 25 habe.

Er erinnert sich aus frühester Kindheit daß er im Wohlstand gelebt, daß er mit andern Anaben gespielt und über sie den Meister gespielt, daß er bei einer großen Feuersbrunst gestohen seh, daß er mit seinem Führer sich äuserst verbergen 30 müssen.

Und wie ihm nun seine Geburt bewußt ist, so weiß er sich gleich darein zu finden. (man sieht die schnelle Wirkung des Fürst-sehns auf einen Character) Er nimmt die Hulbigung der Russischen Flüchtlinge mit Würde an, er umarmt den Woiwoden als seines Gleichen, gegen die Marina bezeugt er sich mit anständiger Freiheit und verdirgt seine Reigung nicht mehr.

Die Handlung darf ja nicht stille stehen, noch zurückschreiten, wenn die Erkennung geschehen. Es muß sogleich gehandelt werden und damit vorwärts gehen.

Was ift nun bas nächste, bas geschieht?

Das nächste ist die LiebesErklärung bes Demetrius gegen 5 Marina.

Sie verweißt ihn auf bas Politische. Er muffe sein Erbreich erobern.

Dazu ermuntern ihn die Ruffen.

Er fühlt fich machtlos. Ruffen zeigen ihm die Mittel 10 in Rußland, Marina giebt Hofnung zu Polnischer Hülfe und zunächst von ihrem Bater.

Demetrius erinnert den Woiwoden, daß er noch sein Gesangner sei; dieser antwortet ihm, daß er sein herr und Fürst seh. Er bittet zuerst um Wassen. Der Woiwode giebt 15 ihm seinen Degen.

Unterbessen hat sich das Gerlicht dieser außerordentlichen Begebenheit im ganzen Schlosse verbreitet, und die Hausgenossen wollen den neu entdeckten Czarowiz sehen. Demetrius erfüllt ihr Verlangen, und geht hinaus zu ihnen. In der 20 Zwischenzeit bearbeitet Marina nebst den Russen ühren Bater, daß er alles an den Demetrius wage — Jezt zum erstenmal ist die Rede von dem polnischen Reichstag auf welchem diese Sache könne zur Sprache gebracht werden.

## Intermeggo. Gine Trintftube.

Die Chelleute bes Woiwoben erwählen einen Landboten auf ben bevorstehenden Reichstag. Eigenschaften der Candidaten, eine starke Stimme und Unverschämtheit empfehlen besonders ihren Mann. — Auch Bestechungen fallen vor.

Nun kommt die Nachricht von dem neu aufgefundenen Czar. 30 Froliche Aussicht auf Krieg mit Rußland, den alle gern sehn.

Nationalfeinbschaft und Motive die fich darauf beziehen. Man trinkt fich Moscowiter zu.

Arieg ein weiter Spielraum für Abentheurer und Glückritter. Giner barunter versezt seine Bauern und sein Land- 35 gut für Pferd und Rüftung.

Die Pohlen freuen sich den Ruffen einen Czar zu geben. Was sie sich alles für tolle Hosnungen machen auf die Generosität des Demetrius, wieviel Geld und Gut sie aus Moskau schleppen wollen. Sie verkausen die Haut des Bären, 5 eh sie ihn haben.

Es wird gleich hier über die Magen gelogen und hingugefest um die Berson bes Demetrius außer Zweifel zu setzen.

Marina hat ihre Hand mit bei biefer Bersammlung und besticht die Ebelleute.

Diese Scene verkettet sich daburch mit der vorhergehenden, daß die leztere mit Erwähnung des Reichstages geschlossen und sie selbst damit anfängt.

In der kurzen Zwischenzeit welche verstreicht ehe der Ebelmann mit der Nachricht von Demetrius Erkennung in die Trinkstube kommt, kann vielerlei als geschehen supponiert werden. Demetrius kann schon Schritte gethan haben. Schon spricht der Ebelmann von einer Verdindung des Czarowiz mit seinem Fräulein u. dgl. so daß man völlig au fait ist, wenn nachher Demetrius mit dem Woiwoden den Vertrag wirklich 20 abschließt.

1. Marina hat schon bisher gehandelt und den ganzen 22 Reichstag geleitet durch ihren unruhigen Intriguengeist und ihre rastlose Ehrsucht.

Ihre Mittel find Gefprächigkeit, Dienstfertigkeit, 25 Koketterie, Popularität, Geschenke, Schmeichelei, Pfaffen: sie leitet ihren Bater, ihre Schwäger, ben Erzbischoff, die Landboten. — Sie trinkt wenns noth thut mit ben lustigen Pohlen.

- 2. Marina benkt auch auf bas Kommenbe, sie giebt ihren 30 Anhängern Instructionen, wie sie es 1) mit Anwerbung von Freunden 2) mit Bekriegung der Feinde 3) mit dem Demetrius selbst halten sollen. Sie will indessen in Pohlen fortintriguieren, Gelb schaffen, Bölker anwerben.
- 3. Marina übt auch wirklich auf ber Scene einiges von 35 benen Practiken, die fie außerhalb vornahm. Sie handelt mit einigen Partheigängern um Soldaten, fie bürgt einem andern für seine Schulden, einem dritten verschaft fie eine

Schiller, bramat. Rachlag I.

Stelle, einem vierten schenkt fie Pferbe, Hunde ober Falten, einem fünften

Alle zusammen haben eine begeisterte Anhänglichkeit an fie, davon zieht fie Rugen indem fie ihren Schleier zerreißt und unter die Ebelleute vertheilt —

Es find auch lüberliche Kerle unter benen, welchen fie schmeichelt, fie führt mit diesen eine eigene Sprache.

Die Art wie fie ihrem Bater schmeichelt und ihn zu allem zu bringen weiß.

23 Bertrag mit bem Woiwoben. Berfpruch mit ber 10 Marina.

Demetrius ift jest schon fürstlich gekleidet und hat seinen ganzen vorigen Zustand hinter fich geworfen.

Der Antrag auf dem Reichstag ift beschlossen, die Fürsten

find reifefertig babin abzugeben.

Roch vorher wird auf einer Landcharte das Reich vertheilt und vermessen. Die Charte ist colossal, es werden Flüsse, Städte, Distrikte genannt.

Demetrius schwört auf bas Crucifig.

Woiwod giebt feine und seiner Tochter Hand zusammen. 20 Demetrius nennt fie jest schon seine Czarin.

(Sollte biefe Scene nicht schicklicher nach bem Reichstag

folgen ?)

Demetrius zeigt bei dieser Gelegenheit schöne Kenntnisse und noch mehr eine königliche Gesinnung. Er will dem Reich 25 nichts vergeben, und zeigt sich darüber so zäh, als wenn er schon im Besit davon wäre. Doch ist zu verhüten, daß diese Austheilung eines Reichs, welches erst erobert werden soll, nicht ins Lächerliche salle. Dieses verhütet der ernste Charakter des Helden, der von Leichtsinn und Dünkel gleich frei ist. 30

Marina zeigt sich in bieser und in der vorigen Scene als eine hellsehende politische Intriguantin, und entwickelt dabei ihre grenzenlose Herrschbegierde. Sie führt sich wirklich schon als eine Czarin auf und läßt es gleich ihre Schwestern fühlen. Sie ist der Liebling ihres Vaters, den sie gänzlich beherrscht; 35 auch über den Reichstag herrscht sie und weiß die ganze

Unternehmung zu beseelen. Sie verschlingt in Gedanken schon bas unermegliche Rugland.

Dem Demetrius giebt sie einen Kunbschafter an die Seite, wenn er abgeht. (Oder sie kann noch einmal auf dem Reichstag erscheinen und sich dort von dem Demetrius beurlauben, wenn er zur Armee aufbricht. NB. Was durch Marina geschehen kann, muß nicht durch andre geschehen; der möglichst größte Antheil an der Unternehmung muß ihr gegeben werden, und das politische gewinnt an Interesse durch die weibliche 50 Hand.)

Ihr Charafter wird gleich so gestellt, daß man sie nach etwas hohem streben sieht, über ihre nächsten Erwartungen hinweg; daher wird die Peripetie des Demetrius mit Heftigteit von ihr ergriffen, es ist gerade ein Gegenstand wie sie ihn braucht; jezt ist sie in ihrem Elemente. Sie nimmt die ganze Sache so auf, daß man sieht, es sei ihr nicht darum zu thun, daß Demetrius der wahre Czarowiz seh, wenn er nur dasür gelten kann. Sie ist also früher befriedigt als billig ist.

20 Alle bem Demetrius mitgegebene Pohlen find ihre Creaturen, man fieht bieß noch kurz vor bem Aufbruch, wo fie eine Scene mit ihnen hat.

Wenn sie die Pohlen, die sie dem Demetrius mitgiebt 24 haranguiert hat, so reißt sie ihren Schleier mitten durch und 25 vertheilt ihn unter sie, zum Gedächtniß und Erinnerer.

Rachher treten ihre Schwestern hinzu und finden fie in der stolzesten Auswallung und Agitation.

Ihre Ungebuld ift so groß, daß fie ihren Bater fußfällig beschwört, den Erfolg der Expedition in Kiow abwarten zu 30 bürfen, um dem Kriegstheater möglichst nahe zu sehn.

Ob ein Monolog ber Marina anzubringen, worinn fie ihre Sefinnungen ausspricht, ober ob fie im Sespräche mit jemand dazu Selegenheit findet — mit dem König — mit Demetrins — mit ihrem Bater.

- 35 Scenen also find
  - 1. ReichstagsEröffnung
  - 2. Demetrius vor bem Reichstag

9\*

- 3. Tumult und Zusammentreten
- 4. Ronig ju Demetrius
- 5. Marina zu König
- 6. Marina. Die Pohlen
- 7. Marina. Ihre Bertrauten
- 8. Marina, ihr Bater

Lubiensty. Zamosty

1 Exposition ber Geschichte und Begründung ihrer Möglichkeit.

5

10

- 2 Menees ber Marina.
- 3 Reim ber Ratastrophe burch bie Pohlen.

Rocop.

Ronig Sigismunds Berfonalia.

Soll außer ber Sache des Demetrius, noch ein großes Interesse ben Reichstag beschäftigen und jene Sache baburch mehr verwickelt werden.

Meischef kann etwa bem König in bieser anbern Sache fich furchtbar und nützlich gemacht haben.

#### Marina mit ihrem Bater.

Meischet läßt es seine Tochter bemerken, wieviel er aus Liebe zu ihr aufs Spiel setse. Er zeigt den schwachen von 20 seiner Tochter ganz beherrschten Bater, aber auch den vornehmen Pohlen. Hier ists wo sie ihre Meinung über die Berhältnisse sagt und äusert, daß ihr Geist nach dem höchsten strebe — hier leert sie auch den ganzen Köcher der Schmeicheleh.

Sie hat die Pohlen, sie hat den Odowalsky entlassen, ihr Bater kommt jezt, sie hinwegzubringen, um zu Sambor den Erfolg abzuwarten. Sie fleht ihn an mit nach Kiew gehen zu dürfen.

Geht Meischet auch mit der Armee nach Rusland, ober 30 geht er nur bis nach Kiew?

Wozu dient eigentlich diese Scene der Maxina mit ihrem Bater? Sie soll das Sigel drücken auf ihren Character, sie soll dem Zuschauer das leidenschaftliche Interesse an dem Erfolg mittheilen, wovon Maxina verzehrt wird, sie soll die 35 schnelle Ankunft der Maxina in Moskau vorläusig motivieren, hauptsächlich aber einen pathetischen Schluß für diesen ersten Act herbeissühren, und aus der Rolle der Maxina das mög-lichste machen helsen.

Meischet wird doch nachdenkend über das gewagte des Unternehmens. Er sezt sein Vermögen auf diese Charte, wenn sie unglücklich fällt, so ist sein Hauß auf lange Zeit erschöpft, und alle die Pohlen, welche sich jezt in die Sache seinlassen, werden sich an ihn halten. 2c.

Marina bittet ihn nicht jurud, nur vorwärts zu sehen. Warum foll es mislingen?

## Abschied von ber Loboista.

**26** 

Es ift die Situation der Nausicaa. Lodoiska war die Beranlassung zur Erkennung des Demetrius, aber indem er das höchste Elück sindet ist er für Sie verloren. Sie sindet sich von selbst darein, ihn zu verlieren, aber ihre Zärtlichkeit bleibt sich gleich. Es ist eine uneigennützige, schone Neigung, die mit dem selbstsüchtigen Sinn der Marina einen rührenden 15 Contrast macht. Zugleich giebt es ein Gegenstück zu der Axinia; diese haßt den Demetrius, von dem sie geliebt wird. Lodoiska liebt den Demetrius ohne Gegenliebe.

Diese Kleine Spisobe soll sich an die nachherige Glücksund Sinnes Aenderung des Demetrius rührend knüpfen und durch ihren idhtlischen unschuldigen Charakter zu seiner surchtbaren Czars und Thrannenrolle einen Abstich machen. — Symbolisch deutet es an, wie er durch seinen Austritt aus dem Hause des Woiwoden sich von dem Glück der Unschuld scheidet. Lodoiska folgt ihm mit ihrem Herzen in die Welt.

Sie zeigt ihm in der Unterredung zwar durch die That aber nicht durch Worte ihre Liebe. Es ift der reinste zärteste Antheil, frei von jeder Regung der Selbstsucht, aber desto rührender durch das was sie verschweigt. Sie macht gar keinen Anspruch, nicht einmal diesen, daß er ihrer gedenken so solle; daß sie ihm ihren Bruder mitgiedt ist nicht darum, daß er sie ihm ins Gedächtniß bringe, sondern daß sie eine treue Seele um ihn wisse. Rührend ist der Auftrag, den sie ihrem Bruder giebt, den Czar nie zu verlassen, ihm Leben und Blut zu widmen — Demetrius will sie umarmen, sie erlaubt es nicht und entwindet sich ihm sanst. Man hört indeß die Hörner ertönen, er geht ab, und nun wenn er sort

ift beberricht fie fich nicht länger und zeigt ihre gange Liebe, ihren gangen Schmerz und verschwört nie mehr zu lieben.

Loboista erinnert ben Czar, ober fich felbst wenn er fort ift, an manche fcone Augenblide feines porigen Standes -Reig ber Unschuld und einfacher Freuden.

Loboista ift feit ber Ertennung bes Demetrius in einem leidenschaftlichen Zuftand gesehen worden, fie ift gekommen und verschwunden aber man hat fie nie gang aus bem Sinne verloren; und fo machft bas Bedürfnig einer legten Erklärung, bie aber bis jum Abichied gnrudgehalten wirb.

27

# Bolnifder Reichstag.

Die möglichsten Motive, welche auf einem polnischen Reichstag überhaupt und auf einem in jener hiftorischen Zeit nur ftatt haben konnen muffen vereinigt werben.

Mio

15 1. Berhältniß eines volnischen Königs überhaubt, moburch er fich eine Varthei macht.

2. Befonderes Berhaltnig bes bamaligen Ronigs, feine Capitulation, sein schwebischer Anspruch, fein Berfuch bie Krone erblich zu machen, seine zwanzigiährige Regierung,

3. Intereffe und Verhältniß der vornehmften Kronbeamten und Palatinen überhaupt und namentlich einiger Individuen aus ber Beitgeschichte.

## Ramosci. Sapieha. Meifchet.

- 4. Die Geiftlichkeit noch besonders, und zwar überhaupt 25 als Reichsftand und ihr Benehmen in biefem Fall.
  - 5. Die Landboten, beherrscht von der Faction der Marina.
  - 6. Die Factionen. Obowalsty und Sapieha.
  - 7. Der Rotosa, und die Ebelleute welche nicht Landboten.
  - 8. Die Aliena wie g. B. bie Cofaten.
  - 9. Das Beto und ber getrennte Reichstag.
  - 10. Die Anarchie.
  - 11. Babftlicher Runtius auf bem Reichstag.
- 12. Lateinische Sprüche. Haec est dies quam fecit Dominus.

13. Radzivil. Opalinsky.

14. Biaft. Jagellonen.

Zwanzigjähriger Friede mit Moscau nach einem breißigjährigen Kriegselend.

Sigismund hat die schwedische Arone verloren anno 1602—
(also 3 Rahre vor ber Sanblung bes Stücks)

Rrieg mit ben Schweben in Liefland.

## Rönig Sigismunb.

28

Bei versammeltem Reichstag spricht er selbst nie.

10 Er hat ein mißliches Verhältniß mit einem Theil des Reichstags, besonders aber ist ins Licht zu setzen, daß er in der Sache des Demetrius nur laviert und kein bestimmtes Interesse hat.

Es ift ihm nicht unlieb, wenn Moscau beunruhigt wirb — 15 wenn sich die Unruhigen Rokoszianer in diesem Arieg ent-Laden — wenn einige Großen sich erschöpfen.

Auf der andern Seite möchte er gern felbst mit Boris in Frieden bleiben und fich nicht aufs Gerathewol hazardieren.

Er sucht sich ber Majorität burch einen Schein von Rach-20 giebigkeit gefällig zu machen (Botschaft an Sapieha.)

Er indulgiert nachher ber Privatruftung.

Er schmeichelt bem Mnischet und feiner Tochter.

Er accueilliert ben Demetrius.

Auf ber anbern Seite aber beschüzt er ben Sapieha (ja 25 es barf scheinen als handle biefer auf seine Instigation)

Marina kann die Politik des Königs aussprechen oder Meischet selbst in der Scene mit seiner Tochter. Politisch genug hat Sigismund nur Worte angewendet aber Thaten gespart.

Sigismund muß sich vorwerfen hören, daß er in den 20 Jahren seiner Regierung seine Capitulation nicht recht gehalten — daß er seinen Sohn Madislaus zum Erbkönig zu machen strebe (er selbst hat über dem Wahlreich sein Erb-reich verloren)

35 Sigismund friegt noch immer mit ben Schweben in Liefland,

Er ist stumm und zuruckgaltend von Natur, ein Feind bes Kriegs, ein Freund ber Weiber, attaschiert an Oestreich, ein zärtlicher Satte und Bater.

NB. Contraft eines Polnischen Königs mit einem Ruffischen Car.

29 Die Großen auf bem Reichstag.

Sie haben auf biesem Reichstag weniger Spielraum, weil mehr bie Landboten sich regen.

Sprgeiz, Ämtergier, Rivalitäten, Privatzwecke und Privatneid herrschen unter ihnen.

Einige mochten gerne um fich greifen. Mnischet.

Einige ftreben bem übermächtigen Mnischet entgegen. Sapieba.

Andere suchen das Staatsinteresse zu erhalten. Sapieha. Andere temporisieren und balancieren.

Andere befördern sous main ihre Parthei.

Einige find entschiedne Gegner bes Ronigs.

Erzbifchoff von Gnefen ift auf der Seite des Mnischet und Demetrius. Ursache:

Arongroßmarschall gleichfalls für Demetrius geneigt. 20 Rangler Zamosti

Sapieha Gegner des Mnischet, Staatsfreund, Ariftotrat. Mnischet, Partheihaupt, geschont vom König, dem er in seinen Privatabsichten contrar oder nüglich sehn kann.

31 Demetrius auf bem Reichstag.

83 Resumé des bisherigen Reichstags ober boch Uebergang von bemfelben zu ber bis zulezt aufgesparten Sache.

Der Reichstag war ziemlich fturmisch und es hielt schwer zu einem Schluß zu kommen.

Wer führt schicklicherweise bas Wort?

Was für Griefs hatte man gegen ben König? Bruch feiner Capitulation,

Was für ein Anliegen hatte ber Rönig? (Der Rönig

10

25

wollte heurathen und zwar eine Oeftreicherinn) Empfiehlt seine Kinder ber Republik.

Eine Anzahl von Chelleuten hat sich aufgezehrt und bringt beswegen auf den Schluß des Reichstags.

Pacta conventa. Exorbitantien.

Lateinischer Spruch bes Erzbischoffs.

Griefs gegen ben Ronig 1) daß er seinen Prinzen Reichs Aemter gebe, einem Rind bas Bisthum Ermeland.

Müngrecht.

10

15

25

Jefuiten find vielgewaltig.

Diffibenten werben fehr gurudgefegt.

Lubomirsky. Offolinsky.

Baporavische Cofaten.

Prachtkleider der Pohlen 579.

Spion in einen Bauern verkleibet.

Sigismund ift für bie Deutschen.

Giner fagt: fein Ruticher fei auch ein Biaft.

Der adeliche Bund ober Rodosz bedrängt den König. Man beschuldigt ihn er wolle die Pacta conventa verletzen, 20 gehe damit um die Krone auf seinen Sohn zu bringen, unterdrückte die Dissilienten.

Stanislaus Diabolus.

Ronig erlauft Guter wider die Reichsverfaffung.

So ift denn dieser stürmevolle Reichstag glücklich beendigt, Zum guten Ende glücklich eingelenkt, eingeleitet,

Und König und Stände scheiden wohl gefinnt. Neu bevestigt ist die Eintracht, der streitsüchtige Adel verspricht auseinander zu gehn und der Rocot sich zu lösen. Der König aber verspricht die bisherigen Exorbitantien abzuschafsen, und 30 die pacta conventa zu halten.

Ronig und Stände scheiben wohl gefinnt.

Aufs neu befeftigt ift die Gintracht,

Der Abel willigt ein sich zu entwaffnen,

Der Rotosz fich zu löfen!

35 Der König aber

Wies die Pacta conventa mit sich bringen!

#### Marfa im Alofter.

Auf das belebte Tableau des Bolnischen Reichstags folgt unmittelbar das obe contemplative und abgezogene Alosterwesen im grelleften Contraft.

Eine table traurige Winterlandschaft, beschneite Gebirge, 5 Meerufer, bas Rloftergebaube welches offen ift und burch eine Gallerie mit einer Rirche communiziert. Ober ift man gang im Freien (etwa unter Grabfteinen) bann ift aber boch eine Ringmauer um bas Rlofter, hinter welcher fich bie Gisberge zeigen. Ober bie Scene tann in einem Rloftergang fenn, ber 10 fich mit weiten Thoren nach hinten öfnet und die Landschaft zeigt. Rurg bie Scene muß fo beschaffen fenn bag fie 1) bas Bilb eines traurig einformigen Rlofterlebens (womöglich griechischer Rirche) und 2) eines oben falten Bolarlandes zugleich erwedt.

Der Schall einer Glode eröfnet biefen Auftritt.

Bug von Ronnen tann oben ober unten über die Buhne gehen.

Es wird nichts gesprochen, aber auf ben Wint, ben Olga giebt entfernen fich bie Ronnen.

Marfa lehnt fich an einen Grabftein, Olga, welche unterbeffen die Ronnen verabschiedet hat, betrachtet fie eine Weile, ebe fie fie anrebet.

(Sollten bie Ronnen vielleicht einen Bers abfingen?)

Die Jahreszeit tann bas Enbe bes Winters febn (am 25 fühlichen Ende Ruglands ift es icon Frühling). Diefe Epoche unterbricht das einförmige Leben der Nonnen, es motiviert ihren Austritt ins Freie und giebt außerbem Gelegenheit ihren Buftand zu exponieren und bas nachfte Gefprach einauleiten.

Die Strome geben auf und werben schiffbar (Bafferweihe.) Die Sommervögel erscheinen, ber Schnee verläßt ichon gewiffe Stellen zc. aus ben eingeschneiten butten tritt ber Landmann zc. zc. Reizendes Bilb ber erwachenden Ratur aber in einer bürftigen Bone, alfo uur subjectiv schon und 35 objektiv trauria.

Der Winter hat die Communication mit der übrigen Welt ganz unterbrochen und jezt erst im Frühjahr eröfnet sie sich wieder.

Ober, wenn Communication war, so wars zu Schlitten, und von einem Botenschlitten ist die Rebe. Uebergang vom Schlitten zum Nachen.

In dieser Scene muß sich nun schilbern 1) das Polarland 2) das einförmig öbe und förmliche Klosterleben 3) der Geist der griechischen Kirche 4) der Gemüths-10 zustand einer gewesenen Czarin, die ein Usurpator gezwungen Nonne zu werden 5) die unauslöschliche Empsindlichseit der Mutter, der man ihren Sohn und mit ihm alle Hosnungen getöbet.

Das Stillschweigen der Marfa ift selbst eine Handlung, 15 indem die Olga die Worte hergiebt, giebt sie selbst die Sache und das Bild.

Der Erzähler muß auf eine charakteristische Art eingeführt werden. Wer ist er? Wo kommt er her? Wie kommt er zu den Ronnen ins Kloster? Olga exponiert dieses zum 20 Theil.

Ihre Neugier beftürmt ihn mit Fragen, daß er kaum zum Antworten kommen kann. Wornach können russische Ronnen fragen? Es darf nicht ins Komische fallen. Anstunft eines englischen Schiffs in Archangel.

25 Marfa steht seitwärts mit ber Olga, welche durch ihren zwiesachen Antheil beide Gruppen verbindet.

Was die Ronnen hören giebt ihnen Anlaß ihren Stand zu loben gegen das Seculum, aber es vermindert ihre Reugier nicht.

Wenn er die Nachricht von dem neuerstandenen Demetrius hingeworfen, will man ihm anfangs nicht glauben, aber er führt eine Autorität an, gegen die nichts zu sagen.<sup>1</sup>) Marsa kann es nicht glauben, aber sie ist doch um ihre Ruhe und

<sup>1)</sup> Er führt an, daß der Posadnit auf Besehl der Regierung bestannt gemacht habe, daß man an das Gerücht nicht glauben dürfe, aber man glaube doch was auch die Regierung dagegen sage.

unwilltührlich wird fie in die Erwartung und die Hofnung zurückgetrieben.

Die übrigen Ronnen schließen nun einen Kreis um den Knaben, und fragen ihn aus, während deß Marfa fich mit

ber Olga unterrebet.

Marfa ift fich als Nonne streng, aber fie fobert noch alle Egards einer Czarin; es ist der Stolz und der Schmerz der sie beherrscht und ihr jene Apathie nach außen giebt. Sie haßt den Boris glühend, unbersöhnlich und um so heftiger je größer ihre Ohnmacht ist.

## Marfa und ber Archimanbrit.

Gegen ben Archimandriten wird, wenn er auftritt, ber größte Respect beobachtet. Handkuß. Er kommt mit Be-gleitung, die er zurückschickt um mit der Marfa allein zu reden. Hiod ist sein Nahme, er ist ein Geschöpf des Boris 15 und Marfa betrachtet ihn als den Feind ihres Hauses.

Er beträgt sich als verschmizter Pfaff gegen die Marsa und fängt damit an, ihr das Borgehen des Demetrius als ein Attentat gegen sie und ihr Geschlecht vorzustellen, als wenn es nun ihre Sache wäre, sich dawider zu er= 20 klären.

Sie läßt ihn eine Zeitlang haranguieren ohne ihn zu unterbrechen; die Güte seiner Sache wird durch die Hinterlist des Vortrags verdorben, so daß Demetrius im Gefühl des Zuschauers Recht behält und alle Invidia auf den Boris 25 geleitet wird. Dieß ist nöthig um das Herz für den Demetrius und die Marsa zu interessieren, weil ohne den Glauben die Rührung aushörte.

Wenn der Pfaff geendet und Antwort erwartet, nicht ehr, bricht Marfa los, aber aus der Tiefe ihrer Bruft lösen 30

fich nun ihre lang verhaltnen Gefühle -

In ihrer Indignation erzählt sie die Usurpation des Boris, die Unterdrückung ihres Geschlechts 2c. und so erhält man eine leidenschaftlich beredte Exposition dieser Dinge, welche zwar sehr subjectiv aber eben darum auch für das poetische 35 Bedürsniß des Stücks berechnet ist.

Sie läßt es ben Pfaffen fühlen, daß er und sein Czar in ihrer Gewalt find.

Die Sendung des Pfaffen ist ihr ein Argument für die Wahrheit. Doch ist zu bemerken, daß sie selbst in einem leidens schaftlich exaltierten Zustand sich befindet, wo ihre Wünsche ihr leicht zu Beweisen werden.

Neberbieß giebt fie zu verstehen, daß fie den aufgestanbenen Demetrius, selbst wenn fie nicht an ihn glaubte, als ihren Sohn vom himmel annehmen könne, daß fie auf jeden 10 Fall seine Sache adoptieren werde um den Feind ihres hauses zu strafen.

Sie wird nun ganz zur Czarin und diese vorher wie versteinerte Ratur belebt sich zu einer heftig passionierten Partheiführerin.

Die Unterbrückung welche fie erlitten, ihre eigene Herabfturzung in den Nonnenstand schildert sie mit einer Feuerzunge. Sie ersleht Rache vom Himmel, dem Retter der in Staub getretenen Unschuld.

Demetrius an ber Ruffifchen Grenge.

38

20 Er ift von Riew aufgebrochen und an die Desna gerückt, wo die russische Grenze. Moromesk kann der Ort seyn, wo die Desna vorbei fließt. Wan sieht Tschernigow jenseits der Desna links, welches schon eine russische Stadt ist. Demetrius führt die Armee über die Desna.

23 Man sieht die Thürme von Tschernigow, noch weiter im Horizont die von Novgorod Sewerskop.

Demetrius erinnert sich daß er als ein entlaufener Monch flüchtig durch diese Gegend gekommen.

Die Armee kommt aus einem Walb, ber ihr die Aus-30 sicht versteckt hatte.

Obowalsty besiehlt den Obersten, die Armee links hinunter zu führen, indem sie auf dieser Anhöhe wegziehen würden.

Aussenden von Manifesten und Agenten in die Plate.

3uftand der rufsischen Grenzen. Man erfährt diesen burch die Zurükkunft eines solchen Emissairs.

Sefandtschaft ber Cosaken, wann fällt sie vor? Das gute Omen. Disposition des Feldzugs. Man geht fiber die Desna. Ein Theil des Heers trennt sich von dem andern.

39 Demetrius an ber Ruffischen Grenze.

Die Scene ist im höchsten Grabe lachend und offen und erweitert das herz gegen das traurigenge und nakende der vorhergegangenen.

Es ist eine unermeßliche Ferne, ein prächtiger schiffbarer 10 Strom ist durch die Landschaft ausgegossen, welche von dem jungen Grün der Saaten belebt ist. Man hört kriegerische Trommeln und die Offiziere des Demetrius treten auf, denen er sogleich selbst folgt.

Vorher wird noch gesagt, daß die Armee unten wegziehe. 15 Er prallt beim Anblick der freien Landschaft mit Ver= wunderung zurück. "Ha welch ein Anblick" — Großer Czar du siehst dein Reich vor dir geöfnet — da liegt dein Ruß= land! "Ist das die Grenze? — Ist das der Dnieper, der sich majestätisch durch diese Auen gießt?" Es ist der Onieper. 20 Und was du siehst ist deines Reiches Boden!

— hier biese Säule trägt schon rufsisch Wappen, hier hört ber Polen Herrschgebiete auf.

"Welch heitrer Anblick! Welche schone Auen!"

Der Lenz hat sie mit seinem Schmuck bekleibet 2c. Lob 25 bes Bobens, der Fülle des Korns trägt.

"Das Auge schwimmt hin im unermeßlichen Gesichts- treis"

Und boch siehst du nur einen kleinen Ansang beiner Herrschaft (Beschreibung der Größe und Lage Rußlands 30 nach Maaßgabe und Anlaß des sinnlich gegebenen. Der Beschreiber folgt dem Horizont, dem Strom, und einer kleinen Gebirgskette — Der Strom sließt aus Nordost gegen Südwesten, er nimmt andre Ströme auf.

Aber du haft einen weiten Weg zurückzulegen, bis du 35 im Kremelin zu Moskau dich zu Bette legen kannft.

Der Czar, bemerkt einer vom Gefolge, sei ganz nachbenkend geworden. Demetrius hält sich an dem Pfeiler und steht gegen die Landschaft gewendet. "Noch kann ich umkehren! Kein Schwerdt ist noch aus der Scheide! Kein Blut sift gestossen! Der Friede wohnt noch in diesen Fluren, die ich mit Wassen jezt überdecken will! König der Könige lenke du mein Herz, in deine Hände geb ichs!

Nichts fentimentales darf aber hier statt haben; das Sentiment muß immer naiv bleiben. Er glaubt an sich 10 selbst, in diesem Glauben handelt er und daraus entspringt das tragische. Gerade diese Sicherheit, womit er an sich selbst glaubt, ist das Furchtbare und, indem es ihn interessant macht, erweckt es Rührung.

Er rebet ben Boben seines Reiches an, er betrachtet sich als den gebohrnen Herrscher, den zurückkehrenden Sohn des Landes. Er wirft einen Blick auf das fremde Heer das er mit sich bringt, auf den Kampf den er beginnen will, daß er als Feind in sein Land kommt. Er sodert den Himmel auf, ihn nur nach der Gerechtigkeit seiner Sache zu begünstigen. 20 (Ober kann dieses lezte Motiv auch etwas später kommen)

Alles in dieser kurzen Scene muß sich finnlich darstellen, und wenn Demetrius abgegangen muß ein Zug über die Scene beginnen, während welchem verwandelt wird, Marsch begleitet ihn.

Soll diese Scene nicht auch zu irgend einer Handlung benuzt werden können? Es muß soviel geschehen, es ist soviel zu zeigen.

## Manifeft in bem Dorfe vorgelefen.

Die Absicht dieser Scene ist, darzustellen, wie schnell das 30 abentheuerliche bei dem gemeinen Bolk Eingang sindet und durch welche Wege es wirkt. Wie hier, so ist es im ganzen Rußland, und so ist diese Scene gleichsam ein Pfand des Successes für den Demetrius.

Der Eindruck des Manifests muß aber gleich zur That 35 werden, es muß etwas für ihn und gegen seine Feinde geschehen, und Folgen haben.

1) Wie kommt bas Manifest ins Dorf und burch wen?

2) Wie verhalt fich ber regierende Theil dabei?

3) Geschieht die Bekanntmachung heimlich ober öffentlich?

4) Sind Bopen babei gefchaftig?

5) Ifts nah an ber Grenze und in ber Rabe bes an- 5 rudenben Demetrius?

Es ift eine Menge Volks beisammen und die Anordnung darf ins Komische fallen. Weiber führen dabei das große Wort. Aleidung ist charakteristisch. Es kann bei einer Gelegenheit geschehen, wo das Bolk ohnehin versammelt ist, 10 oder bringt die anrückende Polnische Armee das Landvolk in diese heftige Bewegungen.

Es wirten viele contraire Rrafte zusammen, ber Erbhaß

ber Ruffen gegen bie Pohlen.

Auf der andern Seite findet man, daß lauter Unglud 15 unter Boris Regierung war, die große Hungersnoth.

Diese Dorfscene muß eine gewisse Totalität von Motiven vereinigen, und auf eine prägnante Art das Getrennte coexistent machen. Ein Dorf ist auf der Flucht, um vor den Pohlen sich zu der russischen Armee zu retten, ein andres Dorf kommt eben in Allarm, ein drittes weiß nicht, wozu sichs entschließen soll — Reutralität kann nicht statt sinden.

Es könnte ein heftiges Schisma entstehen, wobei die Frauen auf Seiten des Betrügers wären und die Männer zwängen, sich gleichfalls für ihn zu erklären. Warum das 25 Mährchen so vorzüglich auf die Frauen wirkt? Macht des sanatischen Partheigeistes auf rohe Menschen.

Bu vermeiben ist, daß in dieser Scene kein Motiv wiederholt wird, welches schon auf dem Reichstag vorgekommen.

Alles muß fogleich bramatisch klar seyn.

Nähe des polnischen Heers. Agenten des Demetrius. Manisest. Partheien. Gründe pro. Gründe contra. Mitleid mit dem Demetrius. Hofnungen. Unzufriedenheit mit Boris. Furcht vor Demetrius Wassen.

Auf ber andern Seite: Haß der Pohlen. Furcht vor Boris. Gewiffensscrupel.

30

Russische Rationalzüge sind sichtbar in dieser Scene. Sprüchwörter.

Reich zertrennt, nimmt balb ein End — Der Flüchtige hat Einen Weg, wer ihm nachsezt, hundert. Bruderliebe beffer als steinerne Mauern — Racen der Gemeinde ist stark.

— Must nicht alles auffangen, was auf dem Wasser schwimmt — Der Hund ist rauch, drum friert ihn nicht — Gewinn und Verlust wohnen in Einem Hause. Die alten Propheten sind todt, neue sagen nicht wahr — Morgen ist Nüger als Abend. — Verstand beim Jüngling, Eis im Frühling — auf dem Eis gesotten ist wunderbar. Timoska. Ilia. Rikita. Petruske. Iwaske. Katinka. Butterwoche. Wasserweihe. Kabak die Schenke — die Stummen — bei stiller Trommel — Acte in Rollen. Brod und Salz Enad und Liebe — Muntere Brüder oder Jünglinge — das weiß Gott und der große Fürst — S. Anton auf einem Mühlstein.

Gin Dorf aus bem innern Land flieht zur Armee bes 40 Demetrius, ein Grenzborf flieht zur Armee bes Boris. Beibe treffen in einem mittlern Dorf zusammen. Was sollen wir 20 beschließen?

Die Scene ift ein Plat vor der Kirche. Pop ließt das Manisest des Demetrius. Die Scene wird mit Geläut eröfnet.

Bas wird geläutet?

Rachbarn kommt alle vor die Kirche. Kommt zu Rath. 25 Es find anfangs bloß Männer, und das Uebergewicht scheint auf der Seite des Boris.

Ratinka kommt an der Spige von vielen Frauen, welche alle Kinder an der Hand führen. Weiber haben gehört daß man beschloffen, das Dorf anzustecken und ins innere Land so zu sliehen.

Die Frage ift welche Parthei ber Herr des Dorfes nehme. Sie suchen Waffen zu bekommen, fie wollen die Gegen= parthei zwingen.

Es geschehen viele Fortschritte in dieser Scene und 35 während noch verhandelt wird, ist an andern Orten schon gehandelt, fürchterliche Bewegung im Lande.

Schiller, bramat, Radlas I.

Wo steht die Armee des Boris? Was geschieht in ben nächsten Städten?

43 Lager ber Borisovischen Armee.

Ift es frei unter Zelten? Ifts eine Festung? Wer find die Anführer? Zusty, Solticov, Dolgoruti, 5 Basmanow.

Bas für Motive bieten fich hier an?

1) Mistrauen 2) Rivalität ber Anführer und Nationalhaß 3) Landsmannschaften (Cosaken nehmlich fechten auf beiben Seiten und auf der des Demetrius fechten sie aus 10 eigner Wahl) 4) Bestechung 5) Begünstigung des Feindes und bonne soi und Gewissenssscrupel 6) der Geist russischer Soldaten. 7. Russen sind in Festungen gut.

Die Armee ist zum Theil, ja größtentheils, unzuverlässig, obgleich mächtig. Sie fühlt ihre Macht und daß sie das 15 Schickfal des Czars in ihrer Gewalt hat. Noch bis diesen Moment steht sie da als ein unzerstörbares Bollwerk.

Es ift ein böser Fehler, daß Boris abwesend ift und einer der Anführer spricht es aus, ja er kann einen Eilenden abschicken.

Man fühlt es bei ber Armee, was ein Czar bebeutet und baß Boris wirklich gefürchtet wird, aber die Liebe fehlt ihm.

- 1. Der Anführer fürchtet, daß die Cosaken zum Feind möchten übergehen, wo ihre Landsleute fechten und fie anzu- 25 locken suchen.
- 2. Einer von ben Anführern will nicht unter bem andern ftehen.
- 3. Einer von den Anführern, Solticov, neigt fich aus Glauben auf Demetrius Seite.
  - 4. Man fürchtet bie Strenge bes Boris.
- 5. Man fürchtet ben Abfall ber Städte und bes Landvolls zum Demetrius.
- 6. Erlogene Sagen die sich herumtragen, erweden entweder Furcht vor dem Demetrius oder Glauben an ihn.

Die Armee bes Boris befest einen wichtigen Poften, ben

Demetrius nicht hinter sich laffen barf. Er muß fie angreifen, auch unter ben nachtheiligsten Umftänden.

Schuiskoi — ehrsüchtig aber bem Boris ergeben Solticof Generale — gewissenhaft aber dem Demetrius zugethan 5 Dolgorucki ( bes Boris — ehrlich aber schwach Basmanov ) — verrätherisch Cosakenhetmann. Mazeppa. unzuberlässig.

#### Demetrius geichlagen.

45

Die Borissoliche Armee siegt gewissermaaßen wider ihren Willen, und ihr Sieg würde vollkommen seyn, wenn es ihr ein rechter Ernst gewesen, aber man läßt den Demetrius, den man schon in der Gewalt hat, entwischen. Er kann schon wirklich gesangen seyn, oder sich für unrettbar verloren halten.

Demetrius, da er keine Rettung sieht, will sich töben, Korela und Odowalsky haben Mühe ihn zu verhindern. Sein Unfall raubt ihm das Vertrauen auf seine Sache.

Er kann fich schon in ber Macht ber Feinde befinden, aber fie herum bringen, daß fie ihm hulbigen.

Ist er auf ber Flucht mit wenigen?

20

hat er fich in einen unhaltbaren Ort geworfen? Haben ihn feine Truppen im Stich gelaffen?

hat er bloß das Unglück gehabt, von einem Angriff auf bas Boriffobische Lager zurückgeschlagen zu werben?

Seine Lage muß verzweiflungsvoll febn, und seine Seele in die höchste Spannung versetzen. Ein solcher unerwarteter Erfolg gleich am Anfang beunruhigt im höchsten Grad.

Aus biefem extremen Buftand ber bochften Gofnungslofigkeit geht er in einen gludlichen über.

so Solticov erklärt sich für ihn, rein aus Gewissenspflicht, er verspricht zu ihm überzugehen, wenn er sich bis zu ihm durchschlagen könne.

Durch biefen großen Dienst erwirbt sich Solticov ein Recht auf ihn, und biefes bringt nachher den Pohlen ombrage. 35 Zulezt wenn dem Solticov die Augen aufgehen, geräth er in eine große Verzweiflung.

Digitized by Google

Solticovs Nebergang jum Demetrius giebt feinem Glud ben Schwung und bereitet ben Abfall ber ganzen Armee vor.

Ein hofnungsreicher Erfolg beschließt diesen Att auf eine theatralische Art.

47 Glud und Sieg bes Demetrius.

49

#### Boris in Moscau.

She der Car selbst erscheint ift er auf jede Weise schon angekündigt worden.

Er tritt ein mit Heftigkeit, die bosen Nachrichten haben ihn erbittert. Zu beobachten ist sogleich die knechtische Unter- 10 würfigkeit und die zarische Vatergewalt. Boris muß sich nothwendig erst als absoluter Herrscher zeigen eh er untergeht.

Rynda bedient ihn.

Ein Diat.

Boris würde Mostau gern verlaffen und zur Armee 15 gehen aber er fürchtet daß Mostau sich sogleich wenn er fort, für den Demetrius erklären möchte. Auch schämt er sich, als Czar, gegen den Betrüger in Person zu sechten. Sein nordi= scher Stolz.

Der Patriarch Siob tann um ben Czar fenn.

Es tommen auch mitunter glückliche Rachrichten, die fich aber schnell wieder verschlimmern.

Boris ift aber schon töblich verlezt, wenn er auftritt, und die Czarsgröße die ihn noch umgiebt ist nur noch Schein und Schatten. Er sieht die Meinung des Bolks umgewendet, 25 die Armee treulos, die Großen verrätherisch, die Glücksgöttinn falsch, das Schickal feindselig, sein Geist ist gesunken.

Das Abentheuerliche und monstrose des Falls, welches er anfangs verachtet hat und das nun so fürchterlich wächst vermehrt seinen Verdruß und seine Verzweiflung. Es ist setwas incalculables, göttliches, woran sein Muth und seine Klugheitsmittel erliegen. (Talbots Situation in der Johanna)

Daß gerade ber Pring, den er ermorden ließ, dem Betrüger die Existeng geben muß, ift ein eigenes Berhangniß.

5

Er gesteht dem Patriarchen den Mord ein und ergreift ihn mit einer gewissen Heftigkeit wenn er sagt: Muß ich durch dieses Gautelspiel untergehen, muß ich wirklich? — Patriarch, es bringt mich von Sinnen.

Wahr ifts, ich habe das Reich nicht ganz unschulbig erworben, aber ich hab es gut verwaltet. Wie? Kann ein wohlthätiges Leben ein Berbrechen nicht gut machen? Kann ber gute Gebrauch nicht die verwerslichen Mittel entschulbigen?

Scene mit Biob.

10

Scene mit Aginia.

Scene mit dem Rynda — mit den Boten — mit dem Diak.
Gradation der Unfälle 1) Abfall des Landvolks und der Provinzialstädte 2) Unthätigkeit der Armee 3) Abfall eines Theils der Armee 4) Moskaus Bewegungen 5) Demetrius Bordringen 6) Romanovs drohende Ankunft 7) Flucht der Bojaren in Demetrius Lager 8) Abfall der Armee 9) Insulten der Aufrührer.

Man hört gleichsam ben Demetrius immer näher und näher herandringen, das Soulevement der Bölker immer 20 wachsen und steigen, so daß man in dieser Scene, obgleich mit Boris beschäftigt, den Haupthelben nie aus den Augen verliert.

Boris wird rührend als Bater, er schließt seiner Tochter 50 seinen Kummer, sein innerstes Gewissen auf.

Sein Tob ist königlich, er will seine Macht nicht überleben er will nichts erniedrigendes erdulden. Er affrontiert den Tod mit Klarheit und Entschlossenheit, er trinkt mit fester Hand den Gistbecher, doch hat er da schon Mönchkleidung an.

Seine Tochter soll ins Moster sich versteden. Sie Liebt. Romanov kommt noch an, ehe Boris todt ist, aber nachdem er den Giftbecher schon getrunken. Boris kann ihn zu seinem Nachfolger ernennen, oder wenn Boris einen Sohn hat, diesen seiner Treue empsehlen.

Die Greigniffe, welche ben Boris nach und nach jur Berzweiflung treiben, dürfen nicht bloß aus schlimmen Botschaften bestehen, es müffen Thatsachen barunter seyn, welche ins Auge fallen, gegenwärtige Aränkungen, Untreue und Insolenz der Moscowiter, Berrätherei der Bojaren, Defertion der Strekzi.

NB. Doch barf bas Unglück bes Boris nicht bis zu wirklichen Berspottungen gehen, er barf keinen Augenblick versächtlich werben. Weil er aber von bem reizbarsten Stolz ist, so kann er die bloße Möglichkeit einer zu erwartenden Beschimpfung nicht ertragen. Dieser Stolz allein vergrößert in seinen Augen sein Unglück zu der Höhe, worinn es sehn muß, um ihn zur Berzweislung zu bringen; sein Stolz und seine 10 Vorherschung. Er sieht, weil er die Welt kennt, klar vorher was gewiß kommen wird; und, weil er zu stolz ist das unswürdige zu ertragen, so erwartet er nicht bis es wirklich einstritt. Er ist also noch Czar, wenn er stirbt, er ist noch nicht erniedrigt.

Boris hat, indem er sich per nesas zum Herrscher machte, alle Pflichten des Herrschers übernommen und geleistet; dem Land gegenüber ist er ein schätzbarer Fürst und ein wahrer Bater des Bolks. Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen einzelne Personen ist er argwöhnisch, rachsüchtig und grausam 20 (Omitri, die Romanows). Seine Fürsorge und königliche Milde bei der großen Hungersnoth, seine Gerechtigkeitspsiege, seine Wachsamkeit und Klugheit in Bewahrung des Friedens und Vertheidigung des Reichs, seine Einsicht und Siser in Beförderung des Bolkswohls 20

Boris ift burch seinen Geist so wie durch seinen Rang über alles was ihn umgiebt erhoben; der lange Besis der höchsten Gewalt, die gewohnte Beherrschung der Menschen und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz genährt, daß es ihm unmöglich ist, die Größe zu überleben. wer hat so hohe Begriffe von seiner Würde als Czar, daß er mit reizdarer Eisersucht darüber hält; dieser Stolz und diese Eisersucht über seine Herrscherwürde sind die Quelle aller seiner Fehler und seiner Unfälle.

Boris ift wie ein verwundeter Tiger, dem man nicht zu 35 nahen wagt. Es find schlimme Botschaften gekommen, die man noch nicht das Herz gehabt ihm mitzutheilen, weil er schon einen solchen unglücklichen Boten vom Thurm hat herabstürzen laffen. Es warten also die unglücklichsten Rachrichten auf ihn, er muß sie wissen und niemand wagts, ihn zu benachrichtigen. Man sleht den Patriarchen um seine 5 Bermittlung an.

Boris hat sich indessen wieder gesammelt und schämt sich seiner Heftigkeit, er ist also viel fanfter wenn er wirklich kommt, als wie man ihn beschrieben hat und läßt sich das Schlimmste erzählen, ja er beschenkt den Erzähler 10 kaiferlich.

Es ift schon etwas unstätes in seinem Betragen, er benkt schon früher als nöthig auf Selbstmord, Scene mit seinem Arzt, er versieht sich mit Gift, er prüft die Spize eines Dolchs;

Mostau wird in einer düftern Ungewißheit erhalten, aber eben diese Ungewißheit vergrößert nur die Furcht und das Gerücht von den Successen des Demetrius. Fürchterliche Bewegungen unter dem Bolle. Ein Manifest des Demetrius hat dennoch den Weg nach Mostau gefunden und ist an einigen 20 Kirchen angeschlagen worden.

(Basmanow, ber Berrather)

Boris hat einen Aberglauben aber so wie ein großer Mann ihn auch haben kann. Er hat sich in seinem Herzen eine gewisse Bedingung fest gesetzt, wenn diese eintreten würde, so seie sie Stimme des Geschicks. Diese Bedingung kann seyn, wenn der Betrüger bis auf eine gewisse Grenze vordringen würde, wenn ein gewisser Platz verloren gehen würde.

Er glaubt an Vorherverkündigungen und in seiner ver-30 wundeten Stimmung erscheinen ihm viele Dinge als ominös, die er sonst verachtet hätte. Es kann ihm etwas prophezeiht worden senn.

Groß macht ihn fein Stold, groß seine landesväterliche Thätigkeit, groß sein hoher Berdruß über das Glück und 35 seine Berachtung der Menschen, groß macht ihn die personliche Kraft durch die er sich auf den Thron geschwungen und am größten zeigt ihn sein Tod. Liebenswürdig wird er durch

seine väterliche Zärtlichkeit gegen seine Tochter, durch seine Mäßigung gegen die Feinde, die er in seiner Gewalt hat und am meisten durch sein Unglück.

Einer seiner Aynda kann ein hohes Devouement zeigen. Die Nachricht von Romanovs geheimnisvoller Ankunft 5 vollendet seine Berzweiflung; diß Unglück ist ihm ärger als alles, weil er sich gegen die Romanows wirklich soviel vorzuwersen hat.

Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi, et nunc magna mei sub terras ibit imago.

Much von Macbeths Situation am Ende hat diese Lage bes Boris etwas ähnliches. Es erfüllen sich ihm gewisse böse Zeichen.

## Boris ftirbt.

Wenn Boris das, seiner Meinung nach, entscheibende 15 Unglück vernommen so geht er ab, ohne weitere Erklärung. Er ift dabei gelassen, und sanst wie ein resignierter Mensch. Wenn er wieder auftritt so ists in Mönchskleidern. Er entfernt seine Tochter von seinem lezten Augenblick und nimmt das Gift erst wenn sie weg ist. Wenn er es genommen so 20 geht er ab, um in der Stille zu sterben. (Ist er ganz allein wenn er das Gift nimmt oder wen hat er bei sich?)

Seine lezten Besehle geschehen in der Voraussetzung daß alles verloren seh und daß sein Geschlecht sich absolut nicht behaupten könne. Seine Tochter soll sich in einem Kloster 25 vor Beleidigungen retten, sein Sohn Feodor wird noch als Kind angenommen. Vielleicht, meint Voris, sinde die Jugend Feodors eine Gunst, die er, der Greis, nicht mehr gefunden.

Zwischen Boris sterbendem Abgang und Romanows Ankunft muß etwas gesezt werden, daß sich dieser Glücks= 30 wechsel nicht so abrupt macht. Darf sich ein treuer Diener töden? Darf Axinia sich hereindrängen?

Der augenblickliche verlassene Zustand, wo kein Herrscher im Land ist, wo das Reich sein Haupt verloren, muß fühlbar gemacht werden. Zerbrechung des Siegels 2c. Die Bo= 35 jaren bilden nun einen Reichsrath und befehlen im Kreml,

aber balb erscheint Romanow und seine bewaffnete Macht verschafft ihm Herrscheransehen in Moskau.

#### Romanow und Axinia.

55

Romanow tann einen Boten vorausschicken bem Boris 5 feine Unterwürfigkeit zu bezeugen.

Wenn der Bote kommt hat Boris schon das Gift ausgetrunken.

Romanow folgt seinem Boten auf dem Fuß und findet ben Czar sterbend.

Romanow schwört an der Leiche des Czars seinem Sohn Feodor einem Kind die Treue und macht auch die Bojaren dasselbe schwören. Dieser Auftritt ist rührend und tröstend, zugleich aber hat er etwas hofnungsloses, fruchtloses, man ahndet daß es nur ein ohnmächtiger Versuch sehn werde, denn der übermächtige Gegner steht ja schon in Tula. Indeß wird die Desection von Moscau doch für einen Moment aufgehalten und die Erwartung wird gespannt.

Romanows Liebe zur Axinia spricht sich aus unter biesen unglücklichen Umständen und bringt etwas sanstrührendes hin-20 ein. Romanow ist die Stütze des jungen Czars, der Czarstochter und der Czarischen Residenz.

Aber was ift benn eigentlich zu thun, um ben reißenben Lauf bes Siegers aufzuhalten?

- 1) Romanow verläßt Moskau um zur Armee zu eilen; 25 Axinien und den jungen Czar vertraut er der Treue der Bojaren.
  - 2) Die Armee ist schon zum Demetrius übergegangen, wenn er ankommt ober sie trennt sich bei bieser Gelegenheit und er kann nichts ausrichten.
- 3) In seiner Abwesenheit von Moskau wird das Bolk 30 in dieser Stadt zum Aufstand gegen Feodor und Axinia gereizt, es stürmt den Pallast und nimmt diese beiden Kinder des Boris gesangen.
- 4) Romanow von der Armee und seinen eigenen Truppen verlassen, proscribiert und aufgespürt von Demetrius Parthey 35 kommt als ein Flüchtling nach Moskau in der Absicht, die Axinia und den jungen Czar zu retten.

57

- 5) Indessen ist der Einzug des Betrügers in Moskau geschehen und Demetrius hat Azinia gesehen. Sie wird in den Kremel zu ihm gebracht und er zeigt ihr Liebe, die sie verabscheut.
- 6) Romanows Berfuche Axinia zu sehen ober boch für s fie zu handeln. Er wird in eine Berschwörung gegen Demetrius gemischt.

7) Aginia fällt burch die Gifersucht ber Marina.

8) Romanow wird burch eine wunderbare himmlische Gewalt getröstet und von der blutigen Unternehmung gegen 10 Demetrius zurückgehalten. (Entweder erscheint ihm der Geist der Axinia oder ein Seher, ein Eremit, ein heiliger Mann gießt Balsam in seine Wunde und eröfnet ihm die Zukunst.) Diese Scene erhebt über das Stück hinaus und beruhigt das Gemüth durch ein erhabenes Ahnden höherer Dinge.

#### Demetrius in Tula.

Das Interesse welches Romanow und Axinia erregten, barf bem hohen Antheil an dem Demetrius nicht schaben, daher muß dieser sobald er wieder erscheint, durch ein schönes und edles Betragen sich Gunst erwerben, der Eindruck der 20 vorigen rührenden Scenen muß ausgelöscht werden.

Demetrius ift gütig wie die Sonne und wer ihm naht erfährt Beweise davon, keine Rachsucht, keine Raubsucht, kein Uebermuth.

Und wie er ben Untergang bes Boris erfährt zeigt er 25 eine eble Rührung. Er ftarb eines Königs werth, aber mir nimt er ben Ruhm ber Großmuth.

Demetrius verschmäht das knechtische Bezeugen der Ruffen und spricht davon, daß er es abschaffen werde. In diesem schönen Zug liegt der Keim eines unglücklichen Be- 30 tragens.

Die Personen die ihn umgeben sind barsch und rauh und behandeln die Ruffen mit Berachtung; er aber ist voll Huld und Gnade.

Bon hier aus fendet er zu seiner Mutter, und zur 35 Marina. Man bringt ihm die Schlüffel der Städte und andre Czarische Regalien, auch die Czarische Kleidung.

Moskau ist allein noch nicht unterwürfig gesinnt, weil Romanow die gutgesinnte Parthey gestärkt hat, und von 5 der Armee aus die Freunde des Boris sich hineingeworsen. Dieser Aufsenthalt ist nothwendig 1) um den Einzug zu retardieren 2) um diesen Einzug zu einer wichtigern Epoche zu machen.

In bieser Scene zu Tula steht er auf bem Gipfel bes 10 Glücks und ber Gunft, alles scheint die erfreulichste Wendung zu nehmen. Er verspricht Rußland einen gütigen Beherrscher. Diese Scenen haben etwas weiches, schmelzendes.

### Demetrius erfährt feine Beburt.

61

Die ganze Czarwerbung bes Demetrius gründet sich auf 15 das Zeugniß eines Mannes, den man bis jezt nie gesehen hat. Es ist eine Bekanntschaft aus seiner Kindheit und frühesten Jugend; seit er sich von ihm getrennt sind 14 bis 15 Jahre verstrichen.

Unter ber Menge von Menschen, die sich in Tula zum 20 Demetrius brängen erscheint endlich auch dieser, und wird vom Demetrius erkannt.

Freude des leztern über bieß glückliche Wiebersehen. Er schickt alle andre hinaus.

Wie sie allein sind, gesteht Demetrius mit dankbarem 25 Herzen, daß er ihm die gute Wendung seines Schickfals banke.

— X erwiedert, daß ihm Demetrius allerdings eine große Berbindlichkeit habe und eine größere als er selbst wiffe.

Demetrius bringt in ihn, es ihm zu eröfnen und ver-30 spricht eine königliche Dankbarkeit.

— Ein koniglich Geschent, versezt jener, sei wohl eine konigliche Dankbarkeit werth.

Ja er bekenne gern, seiner Sorgfalt allein danke er seine Wieberherstellung.

35

— Nicht bloß diefes, er bante ihm auch seine Schöpfung. Wie fo?

— Ich gab dir was du nie hattest. Wohl verdien ich etwas um dich. Ich gab dir was du nie hoffen durftest, was die Geburt dir nicht giebt.

Wie ?

— Alle Welt, du hältst dich selbst für den Sohn Iwans. 5 Du bist im Begriff, dir die Krone des Czars aufzusetzen. Du bist nicht Iwans Sohn! Die Geburt giebt dir kein Recht an diese Krone. Iwans Sohn ist im Grabe, er wird dir seinen Nahmen nicht streitig

"Ich bin Iwans Sohn nicht!" Weffen Sohn bin ich 10

benn? Saft nicht bu felbst mir

— Ich habe bich bazu erschaffen, bu bifts durch mich und bu sollst es auch ferner bleiben. Hore wie es tam und wenn bu findest daß du mir etwas schulbig seist, so

"Ich bin nicht Dmitri Iwans Sohn?

— Höre mich an. (Nun erzählt er ihm die ganze Sache und wie er mit ihm aus Uglitsch entflohen, den Unbank des Boris und seinen Einfall sich an demselben zu rächen — seine Borkehrungen dazu — dis auf die Flucht des Grischka und was darauf erfolgt. Er schließt damit, daß er 20 nun seine wahre Geschichte wisse. Ich hätte dirs verschweigen können — vielleicht verschweigen sollen, aber du mußtest wissen das du mir zu danken hast, und

20 Während X erzählt geht die ungeheure Beränderung im Demetrius vor, sein Stillschweigen ift furchtbar und von 25

einem schredhaften Ausbrud begleitet.

Wenn Demetrius die ersten Bewegungen übermeistert hat, so giebt er der Klugheit Raum und forscht den X aus, um zu wissen, ob noch sonst jemand um dieses gefährliche Geheimniß wisse.

X beruhigt ihn darüber, alle andern Mitwiffer seien tobt.

Es darf der Mord den er an X verübt nichts zu praemeditiertes haben. Die Handlung ist zwar ein momentanes Apperçu der Rothwendigkeit aber zugleich auch ein Werk der höchsten Wuth und Verzweislung, und scheint durch eine 35 Aeuserung des X augenblicklich veranlaßt zu werden. X sodert Dank und Lohn in dem Moment, wo Demetrius sich durch

ihn ins höchste Unglud versezt sieht; dies bringt Demetrius Indignation aufs höchste.

X ift der Mörder des wahren Demetrius und erhalt also hier seinen Lohn.

Marfa tommt mit Demetrius zusammen.

5

65

Ein großes purpurnes Zelt ift aufgeschlagen, nach vorne geöfnet, nach der Tiefe verschlossen, aber so, daß es mit einem einzigen Zug kann in die Göhe gezogen werden.

Marfa, jett wieder Maria, erwartet den Demetrius.

10 Solticow (oder irgend ein andrer) hat fie abgehohlt, Olga ist mit ihr. Czarische Wachen, welche ein zurückaltendes Schweigen beobachten, umgeben das Zelt, so daß ihr unbeimlich zu Muth ist, dieser kriegerischen Anstalten wegen.

Sie spricht von der bevorstehenden Zusammentunft mit 15 mehr Zweisel und Furcht als Hofnung, ihr Glaube an die Person des Demetrius ist sast ganz verschwunden, sie zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Glückseligkeit seyn sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten beide Zeit gehabt die Kehrseite der Um-20 stände zu betrachten, die erste Exaltation hatte dem Nachbenken Raum gemacht. Die sinistren Blicke und die bedenklichen Anstalten vermehren den Zweisel.

Man erweißt ihr die Ehre einer Czarin, aber ihr Muttergefühl findet keine Nahrung. .

Indem sie sich bang erwartend auf die Extreme vorbereitet erschallen die Trompeten, welches ihr Herz durchdringt — Man hört den Czar immer näher kommen an den Trommeln, sie zittert unschlüssig ob sie ihm entgegen, ob sie ohnmächtig hinsinken soll. Endlich erscheint Solticov, öfnet eilends dem eintretenden Czar das Zelt. Demetrius steht vor seiner vorgeblichen Mutter, allein.

Dieser Moment gehört zu ben größten tragischen Situationen, und gehörig eingeleitet kann er bie größte Wirkung nicht verfehlen.

Der kleine Rest der Hofnung in Marsas Herzen schwindet ganz beim Anblick des Demetrius. Gin unbekanntes tritt zwischen beibe, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Bersuch sich zu nähern, Marsa ist die erste die eine zurückgehende Bewegung macht, wie Demetrius dieß erblickt so bleibt er suspensus stehen, ein momentanes höchst bedeutendes Schweigen erfolgt, welches Marsa 5 mit dem Ausruf unterbricht: Ach, er ist es nicht!

Da Demetrius sich als Betrüger kennt, so würde er zuwiel verlieren, wenn er die Gefühle der Ratur erheucheln wollte. Wahrheit zwischen ihm und ihr kann ihn erheben, er beträgt sich würdig wenn er sich als Fürst und Staats= 10 mann beträgt ohne sich als einen Gaukler zu zeigen.

Sagt bir bas Berg nichts? Ertennst bu bein Blut nicht in mir?

Da fie fortfährt zu schweigen fagt er:

Die Stimme der Natur ist heilig und frei, ich will sie 15 weder zwingen noch erlügen. Hätte dein Herz bei meinem Anblick gesprochen, so hätte das meinige geantwortet, du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gezunden haben. Das Nothwendige wäre mit Neigung, mit Liebe, mit vollem Herzen, mit Innigkeit geschehn. Doch 20 wenn du nicht als Mutter für mich sühlst, wenn du den Sohn nicht in mir sindest, so denk als Fürstin, saß dich als Königin, und schiede dich mit kluger Wahl in das Nothwendige. Das Schicksal gab mich dir unerwartet ungehofst zum Sohn, nimm du mich an aus seiner Hand, als ein Gez 25 schied des Himmels denn ich bins. Wär ich dein Sohn auch nicht, der ich jezt scheine, so raub ich deinem Sohne nichts, ich raubt es beinem Feind, nicht deinem Sohn, dir aber geb ich Großes.

Ich habe dich gerächt an beinem Feind, dich und bein 30 Blut, ich habe aus dem Elend, aus der Gruft in der du lebendig begraben warst, dich gezogen, und auf den Fürstenstuhl zurückgeführt, — mir bist dus schuldig, daß die alte Größe dich umschimmert, und daß du auf dem Grabe deines Feinds in Moskau einziehst. — Daß bein Geschick befestigt ist an 35 meins begreifst du schnell, du stehst mit mir, und mit mir gehst du unter. Ich brauche dir nicht mehreres zu sagen.

Du weißt was du zu thun haft. Die Bölter alle sehn auf uns — Ergreife klug was du nicht lassen kannst. Hier ift keine Wahl das siehst du wohl ein. Ich din nicht soweit her dis nach Roskau gedrungen um hier die Früchte meiner Seiege zu verlieren, und du wirst mich nicht zwingen wollen, verzweiselnd um meine Existenz zu kämpfen. Also schied dich darein, ich trau dirs zu, du werdest dich sassen und beine Parthei als eine Fürstin nehmen. Hier ist nicht die Rede von den Gesühlen der Mutter, der Augendlick dringt, thu was er von dir sodert. Alles erwartet die herzliche Begegnung der Mutter und des Sohns zu sehen. Täusche nicht die allgemeine Erwartung.

Ich haffe bie Saukelei, ich mag nicht mit den heiligen Gefühlen, der Ratur spielen und Saukelwerk treiben. Was ich nicht empfinde mag ich nicht zeigen, ich fühle aber wirklich eine Ehrfurcht gegen dich und dieß Gefühl das meine Knie vor dir beugt, es ist mein Ernst; es ist mein wahr Sefühl,

Marfa. Was soll ich thun? O himmel in welche 67 20 neue feltsame verworrene Lage fturztest du mich!

Demetrius. Ergreife beine Barthei, fo ift beine Berlegenheit verschwunden. Lag beines Willens freie Banblung feyn, was die Natur das Blut dir versagt. Ich fobre keine Heuchelei, keine Lüge von dir, ich fobre wahre Gefühle. 25 Scheine bu nicht meine Mutter, fei es, umfaffe mich als beinen Sohn, lege bein Berg an meins, mage bein Schickfal an meines. Wirf bas vergangene von bir lag es fahren, ergreif bas Gegenwärtige mit gangem Bergen - Bin ich bein Sohn nicht fo bin ich ber Czar, ich habe bie Macht, ich so habe bas Glud. Glaub beinen Augen, was bu beinem Bergen nicht glauben tannft. Ich will bich als Mutter behandeln. Du follft einen ehrerbietigen Sohn in mir feben. Was willft bu mehr? Der, welcher im Grabe liegt, ift Staub, er hat tein Berg bich ju lieben, er hat tein 35 Auge bir zu lacheln, er giebt bir nichts, ich aber gab bir alles. Wende bich ju bem Lebenden. Ich gerriß ben traurigen Ronnenschleier, ber bich von ber Welt getrennt. 2c

Wie sie anfängt in Thränen auszubrechen findet er den Moment reif, sie der Welt zu zeigen. O diese goldnen Tropfen sind mir willsommen. Laß sie fließen! Zeige dich so dem Bolk.

"Was verlangft bu von mir?"

Erkenne mich an vor dem Bolt. Es steht draußen mit gespannter Erwartung. Folge mir zu ihm. Sieb mir deinen Segen. Renne mich deinen Sohn und alles ist entschieden. Ich führe dich in den Kremel ein zu Mostau.

5

10

3ch foll bich, ber mir fremb ift, ber

# Einzug in Mostau.

Die Hauptscene bes Studs in Rudficht auf stoffartiges Interesse.

Prospekt der Stadt Moskau, man blickt, so wie verwandelt wird, in ein unermeßliches Gewühl von Häusern 15 und Thürmen in der Ferne hinaus, der halbe ProspektVorhang besteht aus dergleichen und einige Kuppeln schimmern von Goldblech. Näher und in den Coulissenstüden unterscheidet man Zuschauer aus Fenstern und Dächern und Gerüsten. Eine Schiffbrücke über die Moskwa kann vorkommen, wodurch 20 der Zug dupliert wird.

Da die Zuschauer in dieser Scene eine Rolle mitspielen, jo tann ihnen auch mehr Raum gegeben werden.

Damit biefe Scene nicht bem Krönungszug in ber Jungfrau von Orleans begegne, muß fie sowohl ganz anders ein- 25 geleitet als auch ganz verschieden geführt und bisponiert werden.

Eingeleitet wird fie schicklich durch eine Gewaltthätigteit an der Familie des Boris, durch ausgeschickte Kundschafter des Demetrius, kurz durch Einmischung des Düstern und des Schrecklichen in die öffentliche Freude. Mistrauen 30 und Unglück umschweben das Ganze.

Anders disponiert wird sie durch das Anbringen einer Brücke, eines Triumphbogens, durch die größre Gegenwart der Zuschauer, und die Bevölkerung der Dächer und Thürme, durch den Aufzug selbst, wobei auch reichgeschnikkte 35 Pferde, der Czar selbst ist zu Pferd; auch muß der Zug durch

ein Ereigniß unterbrochen werben. Alles ist überhaupt mehr kriegerisch und gleicht mehr bem Einzug eines Eroberers. Auch daß die Pohlen und Cosaken, die eine ausländische seinbliche Nation sind, den Zug anführen, ist charakteristisch.

### Demetrius als Czar im Rremel.

73

Zwischen den Einzug in Mostau und die Ankunft der Marina tritt die Reigung zur Axinia, das Verhältniß des falschen Demetrius zu seiner vorgeblichen Mutter, Zustys Begebenheit und die anfangende Unzufriedenheit der Russen 10 mit ihrem neuen Herrn.

Demetrius ift Czar und gefällt ben Ruffen nicht.

Er kann die Pohlen und Kosaken nicht in Ordnung halten, die ihm durch ihre Freiheit in der Meinung des Volks schaden.

Er liebt die Axinia und möchte gern sein polnisches Engagement vergessen, und brechen.

Er vernachläffigt die alte Czarin.

5

Er fest ein Mißtrauen in alle, weil er fich felbst im Bergen einen Betruger findet.

Daher ein ombrageuser höchst empfindlicher Stolz und launischer Despotismus.

Er hat feinen Freund, feine treue Seele.

Das furchtbare Element trägt ihn nun selbst, er beherrscht es nicht, er wird von der Gewalt fremder Leiden= 25 schaften geführt, und ist jezt gleichsam nur ein Mittel und eine Nebensache.

Mehrere Actus ber höchsten Gewalt kommen vor, die sehr ins despotische fallen. Herrscher und Sclaven. Czar und Bojaren. Diak. Rynda. Strelzi. Margeret. Gebrauch 30 von den Czarischen Schätzen.

Mit ihm in Berhältniß kommen Odowalsky, Korela, Solticow, Zusky, Hiob, Axinia, Marfa.

Indem er auf Untreue gegen Marina finnt, erscheint biese selbst in Moskau. Mit hiod kann er über diese Frage 35 sich erklären. Hiod sindet nichts leichter, er giebt ihm eine hohe Borstellung von seiner Czarischen Gewalt, von seiner

Schiller, bramat. Rachlag I.

Machtvolltommenheit und feinem Willen. (Biob will nur bie Pohlen los fenn und hofft bann befto ehr auch ben Demetrius ju fturgen)

Odowalsky ift aber attent auf alles was vorgeht und nimmt die Vortheile der Marina mahr. Er weiß zu machen, 5 baß ber Caar in ber Gewalt ber Pohlen bleibt, bag er biefe nothig braucht, daß er fich nur durch fie erhalt. Er entfernt foviel möglich alle Ruffen aus feiner Rabe, er beleidigt die Ruffen in des Czars Rahmen, er bekommt den Kremel in feine Banbe.

Die Infoleng ber Pohlen ift fo groß, bag man ben 74 Demetrius beinah entschuldigt, wenn er fie ju betrugen fuct.

Solticov macht fich bittere Vorwürfe, daß er fein Vaterland an ben Demetrius verrathen; er will aber nicht jum 15 zweitenmale Verrather fenn und ergreift ein anderes Erpediens. Da bas Unglud einmal geschehen, so sucht er es wenigstens ju vermindern, er fucht die Dacht ber Bohlen ju schwächen. Solticom wird badurch intereffant, bag er aus Loyauté und aus Abscheu vor Berrath wider sein Gefühl die einmal er= 20 ariffene Barthei behauptet, wobei er auch umkommt. nimmt feinen Tob als Strafe für feinen Fehler an und betennt es fterbend bem Demetrius felbft.

Wenn Marina ankommt, fo ift Demetrius mehr als je **7**5 in der Abhängigkeit von den Bohlen.

- 1) Er kann fich auf bie Ruffen gang und gar nicht verlaffen, vielmehr hat er alle Urfache, ihnen zu mistrauen.
- 2) Er tann fich von den Bohlen nicht losmachen, die den Rremel, feine Perfon, die Waffen, die Schape in ihrer Be- 30 walt haben.
- 3) Großes Gefolg der Marina verftärtt die ichon machtige Barthen ber Bohlen.
- 4) Von ber Aginia tann er freiwillig nichts erhalten und mit ber Marfa fteht er schlecht.
  - 5) Es wird ihm feine Beit jur Ueberlegung gegeben.

10

25

|    | Unzufriedenheit der Russen und Berschwörung.<br>Zusth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5  | 1. Die Stockruffen ärgern sich an bem liberaleren Betragen bes Demetrius und an seinen ausländischen Sitten. Seine Popularität, Simplizität, Verschmähung des steifen Ceremoniells wird von dieser Parthei getadelt.  2. Andre beschweren sich über verlezte Gebräuche. Instru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 10 | mentalmusit und Jagdhunde in den Kirchen — Richtgebrauch ber Bäber — Unterlassung des Mittagsschlafs — Polnische Kleidertracht — Zurücksehung der Russen bei Tasel.  3. Andre haben die Brutalität der Pohlen und Cosaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 15 | erfahren. Es schleichen Zweifel umher an der Person des Demetrius, die sich aber auf lächerliche Dinge gründen. Zusty versteht sich darauf, die Stockrussen zu behandeln und sezt sie in Feuer. Diese Scene wird unterbrochen durch die brutale Dazwischenkunft der Pohlen, die sich in Moskau als Herren aufführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 20 | man ten at the second of the s |    |
|    | Antunft ber Marina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79 |
|    | Romanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 |
| 25 | Azinia getöbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 |
|    | Romanow hat eine Erscheinung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 |
|    | Demetrius und Marina nach ber Vermählung und Rrönung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 |
|    | Demetrius und Cafimir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91 |

Rebellion. Cafimir opfert fich auf.

**3**0

11\*

#### Marfa unb Demetrius.

Demetrius hat die Czarin vernachläffigt und man kennt fie als einen nachtragenden passionierten Charakter.

Durch ben Untergang des Boris ift ihre Rachsucht befriedigt, sie hat eigentlich kein Motiv mehr, um den Demetrius 3 zu halten; das einzige, was noch wirken könnte, wäre entweder ein hohes Interesse des Ehrgeizes, wenn sie durch Demetrius herrschen könnte, oder Dankbarkeit, wenn ihr dieser gut begegnet wäre. Er hat sie aber vernachlässigt (nicht beleidigt) und so ist er ihr gleichgültig, ja sie ist ehr gekränkt, 10 weil sie stolz ist, und das übrige wirkt nun ihr Stolz und hoher Sinn, der ihr nicht erlaubt, die Gefühle einer Mutter zu heucheln.

Es wird angenommen, daß fie fich bife Nacht im Aremel befindet. (Ift fie beim Bermählungsfest zugegen gewesen?)

Die Scene versezt sich in ihr Gemach, und sie ist im Gespräch mit einigen Kammerfrauen, wenn Demetrius hereintritt — ber Lerm bes Aufruhrs hat sich schon bis zu ihr verbreitet und eben davon ist die Rede, wenn der Czar ersicheint —

Durch was für Gründe kann er sie zu bewegen suchen, ihn anzuerkennen? Es müssen andere sehn, als die im vorherzgehenden Akt, bei ihrer ersten Zusammenkunst; besonders aber ist jezt alles dringender, mächtiger, passionierter.

Er sucht sie in Furcht zu setzen, in Furcht vor seiner 25 Berzweiflung und in Furcht vor den Russen, welche ihr den alten Betrug nicht verzeihen würden. Sie müsse ihre erste Erklärung behaupten, oder sie sei verloren. Er darf sich vor ihr demüthigen, weil sie doch einmal den Character seiner Mutter trägt, aber auch in dieser Demuth 30 bleibt er surchtbar durch seine Berzweislung. Er hat eben nur Zeit seine Aufsorderungsgründe auszusprechen, da stürzen school die Feinde ins Zimmer. Warfa hat noch nicht Zeit gehabt sich über ihren Entschluß zu erklären.

Demetrius bürfte in biefer Scene ganz offen mit ber 35 Sprache herausgeben und ber Marfa erzählen, wie er felbft

getäuscht worben. Daburch erwirbt er Mitleiben und recapituliert zugleich die Hauptmomente der Handlung. Auch wird sich diese Scene dadurch desto mehr von seiner ersten, die er mit ihr gehabt, unterscheiden.

#### Demetrius. Die Rebellen.

5

97

Demetrius bringt die wüthenden Rebellen durch seine Majestät und Kühnheit auf einige Augenblicke wirklich zum Schweigen. Ja er ist auf dem Punkt sie zu entwassnen, indem er ihnen die Pohlen Preiß geben will. Wirklich ist 10 es mehr ihr Haß gegen diese als gegen ihn, was sie zum Aufruhr brachte.

Die Macht bes Herrscheransehens, bas imposante bas in ber Ausübung ber höchsten Gewalt ligt, tommt hier zum Borschein:

In den Borwürfen der Rebellen praedominiert der Unwille gegen die Pohlen und dieß benuzt Demetrius mit Besonnenheit, er affectiert gemeine Sache mit seinen Russen gegen jene zu machen.

Strelzi und Kaufleute machen den Rebellenhaufen. Einer 20 von benfelben giebt schon nach und thut eine solche Frage an Demetrius welche eine Composition erwarten läßt.

Marfa barf jedoch in bieser Scene nicht zu mußig stehen, ober bie Scene mußte sehr turz bauern. Demetrius tann sich auf sie berusen, er kann fie zur Bürgin seiner Ber25 sprechungen machen.

## Demetrius wirb getöbet.

99

Wenn Demetrius schon auf bem Punkt steht die Rebellen herumzubringen, so bringt Zusky herein, den eine wuthendere Schaar begleitet. Darunter find Bopen.

er fobert von ber Czarin eine categorische Erklärung und läßt sie das Kreut darauf kussen, daß Demetrius ihr Sohn sei. Jezt scheint sie sein Schickfal in ihrer Gewalt zu haben, alle sehen auf sie. Aber eben dieses Jutrauen zu ihrer Wahrhaftigkeit, dieses Pflichtmäßige religiose macht es

ihr unmöglich gegen ihr Gewiffen zu fprechen. Beibe Theile reben ihr zu

Demetrius fagt fie foll fich nicht fürchten ihn zu er-tennen.

Zusky sagt, sie soll sich nicht fürchten ihn zu verläugnen, 5 man wisse wohl, daß sie ihn nur aus Ueberredung oder Furcht anerkannt habe.

Während ihres Schweigens, welches schon allein Zeugniß genug ift, steigt die Erwartung aufs höchste — Der Pallast stult sich zugleich immer mehr an, Wassen sind auf das Herz 10 bes Demetrius gerichtet.

Anstatt zu antworten geht fie ab, ober wendet fich bloß ab, ober zieht ihre hand zurud, welche Demetrius fest hielt.

Einer ber Anwesenden bemerkt sehr richtig, daß ihr Still= schweigen ihn schon hinlänglich verurtheile. Wäre fie seine 15 Mutter, glaubte fies nur möglich daß sies wäre, fie würde ihm gewiß ihre eigene Brust zum Schilde vorhalten.

Wenn sie sich abgewendet, so ruft einer: Ha Betrüger, sie schweigt, sie verwirft dich — Stirb Betrüger

MIle. Berrather ftirb!

Marina rettet fich. Schluß bes Studs.

Auch bas Schickfal ber Pohlen und befonders ber Marina muß entschieden werben.

Marina wird von den Aussen versolgt aufgesucht und flüchtet sich auch zur Marsa, wo sie eben ankommt, wenn 25 Demetrius ermordet ist. Hinter ihr die wüthenden Feinde stürzt sie sich in das Zimmer der Marsa, wo sie eine andere Schaar wüthender Feinde sindet. Zwischen diesen zwei Feuern besindet sie sich in der augenscheinlichsten Gesahr, aber ihr Muth verläßt sie nicht. Sie steht keinen Augenblick an, dem 30 Demetrius zu entsagen und stellt sich als wenn sie selbst aufs unglücklichste durch ihn getäuscht worden. Sie macht gleichsiam gemeine Sache mit den Aussen gegen ihn, und sucht als ein unglückliches Opfer dieses Betrugs Mitseiden zu erregen. Sie erregt es zwar nicht, aber ein Lösegeld das sie für ihr 35 Leben verspricht, die Ausopferung ihrer Kostbarkeiten, die an-

gebeutete Drohung polnischer Rache ic. besänftigen die Rebellen welche durch den Mord des Demetrius schon überhaupt mehr abgekühlt find. Zusky meint, es sei mit Einem Opfer genug und besiehlt das Blutdad zu endigen. Ihm ist jezt darum zu thun, Rußlands Thron zu besteigen, welches er von serne einleitet, und die Aufrührer wegruft, um auf die neue Czarswahl zu denken. Die Insignien der Czargewalt, welche Demetrius besessen bleiben in Zuskys Händen.

Wenn alles hinweg ift, so kann einer von der Menge jurückbleiben, welcher das Czarische Sigel sich zu verschaffen gewußt hat oder zufällig dazu gelangt ist. Er erblickt in diesem Fund ein Mittel, die Person des Demetrius zu spielen und gründet diese Hofnung noch auf manche andere Umstände. 1) das Interesse der Pohlen die bürgerlichen Unsuhen in Rußland zu verlängern 2) die Gesinnungen der Kosaken 3) der Mangel eines gesezmäßigen Prätendenten 4) das Glück des ersten Demetrius 5) die Gesinnung der Marina 6) die Schwierigkeit den Tod des ersten Betrügers in der Folge zu beweisen.

Diefer Monolog des zweiten Demetrius kann die Tragödie schließen indem er in eine neue Reihe von Stürmen hineinbliden läßt und gleichsam das Alte von neuem beginnt. Der Mensch ift ein Cosak von verwegenem Muth, der schon vorher vorgekommen und sich zu einem keden Abentheuer und zur 25 Glückritterschaft geschickt angekündigt hat.

# III. Entwürfe gu Aft I. II.

#### 15.

221 König Sigismund hält einen Reichstag 1) zu Krafau ober Lemberg in Angelegenheiten welche bieser Russischen Sache fremb sind. Doch muß eine solche gewählt werden, die zu einer interessanten Darstellung des Polnischen Wesens Gelegenheit giedt. Schon geht der Reichstag zu Ende, und man ist schon bei Absassischen Sexumetrius Gehör verlangt und erhält.

Ift nun biefer Auftritt überhaupt ber erste bes ganzen Stücks2) so muß Demetrius vor dem Reichstag die ganze Sache ab ovo exponieren und Zeugen seiner Aussage stellen. 10 Sind aber die Scenen zu Sambor vorhergegangen, so muß er sich kürzer fassen und er kann sich, was die Beweiskührung betrift auf eine vorhergegangene Commission berufen.

Das Benehmen des Demetrius auf dem Reichstag gewinnt ihm alle Stimmen. Weil er selbst an sich glaubt, so 15 hat seine Sprache die volle Kraft der Wahrheit, er ist kein Redner, er handelt aus Gewalt der Ratur, und seine Situa-

<sup>1)</sup> Ob vorher noch eine Scene in der Landbotenstube zu bringen sehn möchte, in welcher Marina, so wie in der Reichstagsscene Demetrius das Wort führte?

<sup>2)</sup> Bortheile. 1) Das Stück wird einfacher und kürzer. 2) Personen werden erspart. 3) Eine glänzende Exposition wird gewonnen. — Nachtheile. 1) Die bonne soi des Demetrius läßt sich schwerer erweisen, aber doch erweisen. 2) Die Beweise lassen sich weniger führen. 3) Marina verliert von ihrem Einsluß. 4) Lodoiska und ihr Bruder sallen ganz weg die doch sehr interessieren. 5) Demetrius Catastrophe interessiert weniger, wenn er nicht vorher im Privatstand gesehen worden.

tion als Czarowiz, ber vor bem Pohlnischen Reichstag seine Sache verhandelt, hat etwas so neues, anziehendes, daß alle davon gerührt werden. Er spricht von dem Interesse beider Bölter, er macht die heiligen Raturrechte mit einem Feuer geltend, daß an die Nationaleifersucht in diesem Augenblick nicht gedacht wird, daß selbst die Pohlen für die Sache des fremden Fürsten sich erwärmen.

Für ihn wirken, außer seiner gerecht scheinenben Sache, die Feindschaft gegen Boris, die Reigung zum Kriege 10 und die Hofnung großer Vortheile, der Wunsch Rußland zu theilen und zu schwächen, die Parthei des Woiwoden und der Marina, die den Reichstag beherrschen, der Partheigeist derer, die dem Sapieha gern widersprechen.

Sapieha, ber ben Frieden mit Mostau abgeschlossen, will 15 sein eigenes Wert behauptet wissen, und spricht also gegen den Demetrius. Er spricht vortreflich, als Staatsmann, als stolzer Pohle und Magnat. (Auch Russische Abgesandte können zugelassen sehn, wenn es zur Exposition ersodert werden sollte, der Gegenparthei diese Stimmen auf dem Reichs20 tag zu geben)

Ein meuchelmörberischer Anschlag bes Boris auf ben 219 Demetrius wird als Beweis für die Wahrheit seiner Sache gebraucht. 1)

Das Ansehen ber Fürsten, welche für ihn zeugen, ist sehr 20 groß; was ists, bas biese Fürsten bezeugen können?

König Sigismund interessiert sich für [ben] Demetrius und giebt ihm dadurch [ben] Beweiß, daß er ihn, nach ge[end]igtem Reichstag umarmt und besich]enkt. Aber von Staats wegen will er ihn nicht unterstützen, um nicht den 30 Frieden zu brechen, doch läßt er merken, daß er connivieren werde, wenn die Starosten ihn mit ihren Privatkräften seconbieren wollten.

Cojaken, die auch den Reichstag beschickt haben, erklären sich hautement für ihn.

<sup>1)</sup> Ein von Boris abgeschickter Mörber, ber jum Demetrius übergegangen, kann für ihn zeugen.

Wenn ber Reichstag tumultuarisch aus einander gegangen, so bieten sich bie Cosaken und viele Pohlen bem Demetrius an.

Der Woiwobe Mnischet verlobt ihn hier mit seiner Tochter Marina. Demetrius nimmt alle Anwesende zu 5 Zeugen, daß er sie für die künftige Czarin erkläre, sie wechseln Ringe und küssen sich als Bräutigam und Braut, worauf sie scheiden.

Hierauf kann bie Scene ber Marina mit ben polni= schen Sebelleuten und Cosaken und endlich mit ihrem Bater 10 folgen.

1) Was auch geschehe so muß Marina sich sehr geschäftig zeigen um die Sache des Demetrius zu befördern. Sie kann sich, als vornehme Pohlin und Intriguenmacherin, personlich einmischen ohne aus ihrem Geschlecht und Character zu 15 treten, ja es steht ihr wohl an, die wilde Kriegeslust der Polaken mit weiblicher Macht zu beherrschen. 2) Das an sich selbst trockene der Staatsaction wird dadurch, daß es ihre Handlung ist, characteristisch und interessant. 2) Auch vertheilen sich die Rollen ganz schieklich, wenn Demetrius nur das Große wund Hervische, Marina die kleinen Mittel übernimmt. Sie ist, was die Realität betrift, die Seele der Unternehmung, Demetrius ist nur die ideale Potenz berselben.

1. Ronig. Senatoren. Landboten.

2. Bu ihnen Demetrius.

3. Der Aufftanb.

4. Rönig Sigismund. Demetrius.

5. Marina zu den Borigen.

6. Marina und Pohlen ohne Demetrius.

7. Marina und ihr Bater.

2) Freude der Pohlen über ben Krieg mit Rufland. Trinken sich vi[ele] Moscowiter zu. Ihre schimarische Hofmungen.

Ginige vertaufen Landguter an bie Bifcoffe.

Ihr folltet mit zu Felbe ziehen, sagt einer, ihr seib muthig wie eine Helbin. Sie antwortet: der Geist der Klugheit wirke ohne Waffen am besten. Selbst auszuführen gehöre nicht für sie.

Ihr feib zur Königin gebohren. Das weiß ich, brum muß ichs

werben.

1)

Folge ber Scenen.

Marina kann mit den Polnischen Magnaten wirklich marchandieren und bei dieser Gelegenheit einen jeden nach seiner eigenen Art behandeln.

Es würbe eine gute Wirkung thun, wenn erst die Sache burch die That sich exponierte und nachher die Maschinen sichtbar würden. Durch die Erscheinung des Demetrius vor dem Reichstag und die Kraft seines Vortrags kommt man hinein, nachher entdeckt sich das geschäftige Spiel der Marina, und man mag ahnden, daß Demetrius selbst nur die Düpe davon ist. Man merkt es unter anderm daraus, daß er aus sich selbst und nicht in Abrede mit den andern handelt, daß ihn diese nicht einmal zu ihren Berathschlagungen ziehen.

#### 16.

Welche Beweise führt Demetrius vor dem König von 225 Bohlen für seine Geburt und welche Zeugen stellt er auf?

Rußlands Grenzen waren bamals schlecht vertheibigt wegen des Friedens mit Pohlen. Nachher ließ Boris eine Armee sich zu Briaenst zusammenziehen, bei der Zusky und Solticow commandierten.

Es ist wichtig genug anzugeben, wann zuerst Ruffen in 20 der Armee des Demetrius fechten.

Wichtig barzustellen ist die erste Schlacht, die er hazardiert. Es geschieht gegen eine überlegene Menge und der Sieg ist auf seiner Seite. (Bärenfelle)

Die Bojaren, welche gegen Demetrius zu Felbe stehen, 515 führen den Krieg lüderlich und schonen den Feind, unter dem Borwand, das Blut ihrer Landsleute nicht zu vergießen. Boris geräth in die schrecklichste Ungeduld deswegen, aber er getraut sich nicht Moskau zu verlassen und selbst zur Armee zu gehen. Anfangs unterließ er es aus einem falschen Stolz und aus 30 Schaam, gegen einen solchen Feind in Berson Krieg zu führen.

Saftafs an Rußlands Grenzen gegen Bohlen zu beftellt, bes falschen Demetrius wegen. Ruffische Flüchtlinge haben Mühe ihnen zu entschlüpfen.

Solticow ists, den Demetrius nach Mostau vorausschickt. Marina und die Cosaten.

17.

281 Der versammelte Reichstag.

Ronig auf bem Thron, um ihn her bie 10 Reichs-Beamten von Bohlen und Litthauen.

Die Senatoren auf beiden Seiten in 2 Reihen figend 1) mit bebedtem Saubt.

Die Landboten hinter ihnen, stehend, mit entblößtem Saubt.

Erzbischoff von Gnesen macht ben Uebergang von den bisherigen Berhandlungen auf die Angelegenheit des Demetrius, die man bis zum Schluß aufgespart.

Gleich in ben erften Worten spricht sichs aus, 2) daß man sich auf dem Polnischen Reichstag befindet, daß derselbe aus den 3 Ständen bestehe, und daß man bisher ganz leiblich übereingestimmt. 3)

Auch das große, welches in dem Gedanken liegt, daß 15 die Totalität einer versammelten Nation ihren souverainen Willen ausspricht und mit absoluter Machtvollkommenheit handelt, ist zu berühren.

Gnesen wirft die Frage auf, ob der Praetendent von Rußland auf dem Reichstag solle gehört werden, 4) um zu 20 bestätigen was man schon wisse.

Man könne ihm biefes Gefuch nicht verfagen, meinen etliche von ben altern Balatinis.

Das erfobre Billigfeit und Chre meinen anbre.

Sapieha will Einwendungen machen.

hören konne man ihn fagen bie Bischöffe.

hören muffe man ibn, die Landboten.

<sup>1)</sup> In erster Reihe bie Bischöffe und Woiwoben. In zweiter bie Raftellanen.

<sup>2)</sup> Polnische Nationalzüge. — Zeitmoment.

<sup>\*)</sup> Der Landboten Marschall kann schon um ben Handkuß bitten.

4) Die Documente bes Demetrius find schon von einer Commission untersucht und richtig befunden worden. Die Bischöffe sind bei der Commission. Er wird auf dem Reichstag gehört, weil man seine Sache schon als entschieden annimmt, und er darf sich, bei seinem Vortrag, auf jene Zeugnisse und Belege berusen.

Wenn man ihn hört, fo heißt bas ihn anerkennen, fagt Sapieha.

Wenn man ihn nicht hört, so heißt das, ihn ungehört verwerfen, erwiedert Obowalsky.

Rach mehreren Wortwechseln wiederhohlt Erzbischoff seine erste Frage.

Rangler für ben König: Er stelle fich vor unsern Thron.

Senatoren: Er rebe.

10

Landboten: Wir wollen ihn horen.

Krongroßmarschall erhält ben Auftrag ihn vorzulaffen.

Unterbessen protestiert Sapieha förmlich dagegen und gegen alle Folgen dieses Schritts.

Demetrius tritt ein und macht mit bebedtem Haupt brei 15 Berbeugungen gegen ben König, gegen die Senatoren, gegen die Landboten; fie werden jedesmal von dem Stande dem fie gelten mit einer leichten Kopfbeugung erwiedert.

Gnefen rebet ihn an und fagt: wenn es ihn verlegen mache vor einer so erlauchten Versammlung zu reben, so sei wihm vergönnt sich einen Beistand zu erwählen, sich eines fremden Mundes zu bedienen.

Die Antwort bes Demetrius athmet ein ebles Selbst= 283 vertrauen 1) und eine erhabne Naivetät, welche ihm gleich die Herzen gewinnt.

Arongroßmarschall sagt: er möge reden, die erlauchte Republik sei geneigt ihn zu hören.

Demetrius fängt an mit der Betrachtung, daß er, ein Czarowiz von Rußland, vor einem polnischen Reichstag stehe, und bittet die Pohlen um eine edle Vergessenheit aller Streit30 händel. Vergesset schließt er daß der Czar, deß Sohn ich mich bekenne, den Krieg in eure Grenze hat gewälzt. Ich steh vor euch, ein unterdrückter Fürst, ich suche Recht, 2c. wer aber soll gerecht sehn auf der Erde, wenn es ein freies, großes Volk nicht ist, daß furchtloß, in unbeschränkter Macht-

<sup>1)</sup> Er ist selbst die Dupe des Betrugs und hat einen begeisterten Glauben an fich selbst, der fich allen mittheilt.

vollfommenheit der schönen Menschlichkeit, der schönen Billigkeit gehorchen kann.

Gnefen: Ihr nennt euch den Sohn des Iwan Bafilowitsch. Euer Anstand wiederspricht diesem Vorgeben nicht. Aber be-weißt uns durch Thatsachen, daß ihrs seid — Macht alle 5 unsre Zweisel schweigen. Wenn ihr uns überzeugt habt, so erwartet alles von dem Edelmuth der Republik. Sie hat die Russen als ihre Feinde nie gefürchtet und liebt beides, ein edler Feind und ein gefällger Freund zu sehn.

Demetrius. Iwan Bafilowitsch hatte sieben Gemah= 10 linnen nach und nach geheirathet. Die erste, eine Romanow gebahr ihm den Feodor der nach ihm regierte, die lezte Maria Nagoi gebahr ihm einen einzigen Sohn Demetrius, der noch ein zartes Kind war, als der Vater starb.

Czar Feodor ein schwacher Fürst überließ die Regierungs= 15 geschäfte dem Boris Godunow seinem Oberstallmeister, der auch sein Schwager war und mit schlauer Kunst seinen Geist beherrschte.

Feodor hatte keinen Erben und das Bette der Czarin versprach keinen. Als nun der ehrsüchtige Bojar sich schmeichelnd 20 die Gunst des Volks erschlichen, so erhub er seine Wünsche bis zum Thron. Nur ein Prinz stand ihm im Wege, Demetri, Jwans Sohn, den er mit seiner Mutter nach Uglitsch ihrem Leibgeding und Wittwensitz entsernt hatte und dort erziehen ließ.

Als nun die Zeit herangerückt, wo er den jungen Czaro= 25 witsch aus dem Gedächtniß des Volks genug verschwunden glaubte, sandte er Mörder nach Uglitsch, den Knaben zu er= morden und die Schuld auf einen Zufall zu wälzen.

Ein Feuer ergriff bei nächtlicher Weile ben Flügel bes 285 Schlosses, wo der junge Fürst mit seinem Erzieher abgesondert 30 wohnte — Verschwunden war er aus dem Aug der Welt, und das ganze Reich beweinte ihn als todt. Ich erzähle eine Sache, die ganz Moskau kennt.

Gnesen. Was ihr erzählt kennen wir alle, es ist durch bie ganze Welt erschollen, daß Dmitri Iwans Sohn bei einer 35 Feuersbrunst in Uglitsch umkam, und weil der Tod des Prinzen ihm zum Glück ausschlug, so hat man kein Bedenken

getragen, ben jest regierenben Czar Boris biefes Morbs anguklagen. Doch nicht von diesem Tob ift jegt bie Rede! Denn biefer Bring, behauptet ihr, lebe, er lebe in Euch, bas ifts was wir wollen erwiesen haben. Wie 1) beweiset ihr 5 uns, bag ihr biefer tobtgeglaubte Bring feib? Bas für Rennzeichen habt ihr? Welche Zeugen konnt ihr ftellen? Wie tretet ihr auf einmal, jegt erft, ans Licht ber Welt,

Demetrius. Es find erft wenige Monate, bag ich mich felbst gefunden habe; benn bis auf biefe Beit lebt ich mir 10 felbst verborgen, meinen Ursprung gar nicht ahnbend. Als ich anfieng jum Bewuftfenn ju erwachen, fand ich mich in einem Rlofter, unter Monchen, und felbft ju flofterlicher Beschäftigung angehalten. Mein Geift ftraubte fich gegen biefe Lebensweise und mit Begierbe ergriff ich jebe Gelegenheit, 15 mich ritterlich zu beschäftigen. Sie ward mir erleichtert und 286 gegen bes Rlofters Sitte burfte ich mich in friegerischen Dingen üben. So erreichte ich bas 18 Jahr, wo ich anfing ben 3mang bes Rlofters unerträglich zu finden.

Ich entfloh mit zwei anbern Mönchen Barlam zc. warf 20 bas Monchstleid ab und tam nach Bohlen, wo ber eble Woi= woba von Senbomir mich als einen Unglücklichen gutig aufnahm unter feine Bausgenoffen. hier vollendete ich meine ritterliche Erziehung, und lebte als Ebelknabe bes Rürften, noch immer meine Bertunft nicht ahnbend.

Gnefen. Wie? Ihr kanntet euch noch nicht, und boch erfüllte bie Sage bamals icon bie Welt, bag Bring Demetrius noch lebe - Boris ließ ichon Rachforichungen anftellen, und ftellte feine Saftafs an bie Grengen ac. Diefes Berucht hatte nicht von Guch hergerührt, ihr hattet euch nicht für so biefen Demetrius gegeben?

25

Demetrius. Ich ergable was ich weiß, ich tannte mich nicht. War bas Gerücht von bem noch lebenben Demetrius in die Welt erschollen, fo rührte es nicht von mir ber, fo muß geschäftig es ein Gott verbreitet haben.

<sup>1) [</sup>Wie] beweift ihr a) baß biefer Bring Demetrius nicht wirklich umgekommen, ba man boch 12 Jahre babon überzeugt war b) bag ihr felbft es feib.

287 Ich kannte mich nicht. Ich lebte im Hauß bes Herrn Woiwoba, ich verehrte mit stiller Huldigung seine schöne Tochter, aber weit von der Kühnheit entsernt, ihren Besitz zu hoffen. Meine Aufmerksamkeit, die den Charakter von Leidenschaft hatte, beleidigte den Palatinus von Ludlin, der um s die Hand des edeln Fräuleins ward. Er beschimpste mich, er vergaß sich soweit nach mir zu schlagen. Ich griff zum Degen, er sinnlos wüthend rennt in meine Degenspitze und fällt durch meine willenlose Hand.

Gnefen.1)

10

Demetrius. Mein Unglück war das höchste, unvermeidlich schien mein Verderben. Nichts half mir meine Unschuld, ich war ein Fremdling ohne Nahmen, ohne Schutz, ich hatte einen Großen des Reichs getödet, und den Eidam meines Beschützers dazu. Nichts konnte mich retten, nicht das Mit- 15 leid des ganzen Hosgesinds, nicht die Gunst des Herrn Woiwode — Man sprach mir das Urtheil, ich sollte sterden, ich kniete schon vor dem tödlichen Block, entblößte schon meinen Hals dem Schwerdt:

288

In diesem Augenblick ward ein Kreutz sichtbar von kost= 20 barn Ebelsteinen, das in der Tause mir war umgehangen worden. Ich trug es, wie es Sitte ist, von Kindesbeinen an durch mein ganzes Leben verborgen an mir und jezt in diesem Augenblick, wo ich vom Leben scheiden sollte, ergriff ich es als meinen letzten Trost, und drückt es an mein Herz 25 mit frommer Andacht.

Das koftbare Kleinob wird bemerkt, sein Juwelenglanz erregt Erstaunen, es wird dem Herrn Woiwoden überbracht. Es traf sich eben, daß einige russische Bojaren sich bei ihm aushielten, welche den Verfolgungen des Czaren Boris ent= 30 slohen waren. Auch sie betrachteten das Kreutz, und ent= becken bei näherer Betrachtung, daß es aus dem Schatz des Basilowiz sehn müsse, sie schlossen es aus seinem Symbolum, das in die Fassung eingegraben war.

<sup>1)</sup> Woiwod von Sendomir. So ifts geschehen Er erzählt alles nach ber Wahrheit.

Ich werbe losgebunden und befragt. Ich weiß nichts zu antworten, als daß ich mich auf keine Zeit besinne, wo ich das goldene Kleinod nicht getragen. Mein Anblick erweckt zunehmend das Erstaunen der Bojaren, sie finden meinen 5 rechten Arm um etwas kürzer als den linken, sie

MIS sie nun immer mehr mit ihren Fragen in mich 289 brangen, ba besann ich mich auf einen kleinen Psalter, ben ich seit meiner Flucht aus dem Aloster bei mir trug. In diesem Psalter standen griechische Worte, von der Hand des 10 Archijerei hinein geschrieben. Ich hatte selbst sie nie gelesen, weil ich der fremden Sprache nicht kundig din. Der Psalter wird herbei gebracht, die Schrift gelesen, und ihr Innhalt war, der Eigenthümer desselben (hier mein Alosternahme) sei Omitri Iwans Sohn, den man in jener Nacht zu Uglitsch aus Mörderhänden gerettet und in das Aloster gestüchtet. Mehrere Beweise seinen einem andern Aloster ausbewahrt, das man bezeichnete. In Kurz über allen Zweisel wars entschieden, daß ich der todtgeglaubte Prinz Omitri sey.

Gnefen. Seltsam! Höchst außerorbentlich! Aber bas 20 find die Fügungen bes himmels!

Demetrius. Und jezt fiels auch wie Schuppen mir vom Auge, und in den fernsten Hintergrund der Zeit siel ein Strahl des Lichts — Erinnerungen beledten sich, ich besann mich wie eines Traumes, wie der undestimmten Nebelschatten, 290 daß ich als Kind in Wohlstand und Hoheit gelebt — daß ich geherrschet in der Knaden Spielen. Und wie die lezten Thürme in der Ferne sich erheben, so erhuben sich besonders 2 Reminiscenzen in meiner Seele die äusersten Grenzsäulen der Erinnerung, ich besann mich auf ein großes Feuer 30 und auf eine nächtliche Flucht. Ja ich entsann mich noch aus spätern Zeiten, daß mich einer meiner Mitschüler einmal im Jorn einen Sohn des Czars genannt; damals weit von der Wahrheit entfernt hielt ich es für eine Neckerey und Beleidigung und rächte mich dafür mit einem Schlag —

<sup>1)</sup> hier fturzten fich die Fürsten überzeugt zu meinen Füßen und erkannten mich für ihres Czaren Sohn.

Schiller, bramat. Rachlaß I.

alles das kam mir jest wieder hell auf einmal in den Sinn und vor meiner Seele stands mit leuchtender Gewißheit, ich sei des Iwan todt geglaubter Sohn. Sein Blut fühlt ich in meinen Abern sieden, es kündigte mein herz mit kühnern Schlägen die ungezweiselte Geburt mir an. Und nicht bloß an äusern 5 Zeichen die betrüglich sind, in meinem tiefsten Innern sühl 291 ich mich seines Geistes seines Bluts, und ehr will ichs tropsenweiß versprüßen, als meinen Ursprung verläugnen.

Gnefen. Was ftellt ihr uns für Burgen ber Wahrbeit auf.

10

Demetrius. Ich stelle zwanzig Eibeshelfer auf, alle eble Polen untabeliches Rufs, die alles erhärten sollen, was ich hier behauptet. Dort fizt der eble Woiwod von Sendomir und der Palatin von \* \* \* Sie mögen bezeugen 1) was sie wissen!

Mnischet. Es verhält fich alles so wie er sagte. Gerabe so ifts geschehen und alle Ertundigungen treffen ein.

Obowalsky. Und ich zeuge für ihn und wir alle die wir aufftehen bezeugen bas nehmliche.

<sup>1)</sup> Woburch ist aber zu beweisen, daß jenes geschriebene Zeugniß Glauben verbient?

Es muffen also andere übereinstimmende Beweise aufgesucht wer-

<sup>1)</sup> bie Erhaltung bes jungen Demetrius

<sup>2)</sup> seine Ibentität mit dem gegenwärtigen darthun. Diese Beweise müffen aus Rußland geschöpft werden und zwar

<sup>1)</sup> die Erhaltung bes jungen Demetrius betreffend

a) Sein Tod ift nicht conftatiert, sein Leichnam nicht gefunden.

b) eine langft umlaufende Sage in Rufland von feiner Erhaltung.

<sup>2)</sup> Die Ibentitat mit gegenwärtigem

a) duserer Habitus.

b) Zeugniffe.

<sup>1)</sup> birecte

a) Merkmale b) Geschichtliche

<sup>2)</sup> indirecte

ber Mordanichlag bes Boris.

1) Sollen wir einer Schrift glauben, die sich zufällig 292 in eurem Psalter befindet? Einem Kleinod, das der Zufall in eure Hände gebracht haben kann? Berzeiht Herr, euer Anstand, euer Ton ist allerdings nicht der eines Lügners, saber die Sache ersodert doch strengere Beweise. Ihr könnt selbst der Betrogene sehn, denn es ist sehr verführerisch so etwas von sich zu glauben. Ein Anspruch, wie Ihr ihn macht, ist von einer solchen Wichtigkeit, daß er die strengsten Beweißgründe ersodert.

(Der Erretter bes vorgeblichen Demetrius hat die Vorficht gebraucht, vor Zeugen ein Inftrument auffeten zu lassen, daß der junge Mensch den er unter dem Nahmen Utrepeia vorzeigte, der gerettete Iwanowisch seh. Er erzählte dabei die Geschichte seiner Erhaltung, er nannte 15 körperliche Merkmale, er zeigte andre Dokumente wie das Kreut, Kleidungsstücke zc. auf. Dieses Instrument wurde von Geistlichen als Zeugen unterschrieben und untersiegelt. Zum Uebersluß legte er eine Abschrift davon in einem andern Kloster nieder.

20 Als nun Utrepeia (ber von allem biesem nichts wußte noch ahnbete) aus dem Kloster entstohen, sendete man zwey Mönche seinen Spuren nach, welche ihn zu Sambor auffanden, wenig Tage nachdem sich jene Entdeckung begeben

<sup>1)</sup> Bemeife für bie Berion bes Demetrius.

<sup>1)</sup> bas bocumentierte Zeugniß mehrerer Manner und Inftrument barüber.

<sup>2)</sup> Das Rleinob aus bem Schatz bes Bafilowitsch.

<sup>3)</sup> Rörperliche Rennzeichen, ein Arm fürzer als ber andre.

<sup>4)</sup> Alter, Geftalt, Sinnesart.

<sup>5)</sup> Mordanschlag des Boris.

<sup>6)</sup> Das verbreitete Gerücht. Es muß durch jene Beweisgründe mehreres erreicht werben.

<sup>1)</sup> und hauptfächlich. Demetrius muß an fich felbst glauben, für ihn muffen fie enticheibenb fenn.

<sup>2)</sup> Sie muffen die Menge überzeugen.

<sup>3)</sup> Sie muffen fo beschaffen sehn, daß fie durch eine einzige Erklarung können umgeftürzt werben: dieß geschieht, wenn fie zulezt alle aus einer einzigen Quelle entspringen.

hatte. Sie bestätigen jene Entbeckung durch das Instrument welche[8] sie mitbringen, und durch noch andre Erkennungszeichen. Hier ist nöthig, daß alle diese Zeugnisse in einem einzigen Punkt als in ihrer Spize zusammen lausen, und dieser Punkt ist das Zeugniß (Hanbschrift und Siegel) des Mannes, welcher den Demetrius will gerettet haben und welcher nachher durch seine persönliche Erscheinung die Catasstrophe herbeisührt.

903 Enesen. Was bünkt ben erlauchten Herren Ständen? Mich bedünkt, man könne ber Gewalt bieser Beweisgründe 10 ben Glauben nicht versagen. Er recapituliert das hauptsächlichste.

1) das längst cursirende Gerücht von dem noch lebenden Omitri Iwanowitsch, dessen Leichnam nie gefunden worben. 2) die Erscheinung eines Jünglings, jenem Omitri an 15 Alter, Ansehen, Kennzeichen gleich, die Kleinode die sich bei ihm sinden, die Zeugnisse, die Uebereinstimmung dieser Zeugnisse, die danne soi und Aufrichtigkeit dieses Iünglings, die Furcht des Czar Boris vor demselben, Alles zusammen genommen formiere einen unwidersprechlichen Beweis, wie ihm scheine und er, der Erzbischoff stehe nicht an, sich für überzeugt zu erklären und ihm mithin seine Stimme zu geben.

Bischoff von Ich stimme wie der Primas. Mehrere Bischöffe und S[enatoren]. Wir alle. Landboten. Wir alle.

Sapieha. Bebenkt euch edle Herren, man übereile nichts! Der eble Reichstag laffe fich nicht hinreißen.

Obowalsky. Es ift nichts zu bebenken! Alles ift bebacht, abgewogen, die Beweise find geführt, fie find fiegend. 30 Wir find keine befangene Richter.

304 Her barf die Wahrheit sprechen, die Gerechtigkeit ift hier, hier findet die Unschuld Anerkennung. (Er appuhiert mit leidenschaftlichem Partheigeist auf den angeführten Gründen, und weiß die Invidia auf Boris und seine Anhänger zu 35 richten. Er wolle nicht hoffen, daß Boris auch hier auf dem Polnischen Reichstag seine Creaturen habe. Demetrius. Er bantt dem Reichstag für biefe Aeufe= 293 rung und geht nun auf die Gulfe über bie er fobert.

Und wenn ich euch nun der bin, wie ihr denn nicht mehr zweifelt, so duldet nicht daß ein Usurpator im ruhigen bestig meines Erbreiches bleibe. Meine Sache ist gerecht. In euren händen ist die Macht mir zu meinem Recht zu verbelsen — Es ist die Angelegenheit aller Staaten, daß geschehe was recht ist, daß jedem das seinige werde. Sebt mir Truppen, daß ich das Reich meines Vaters erobern möge. 10 Erwerbet euch die Ehre, Rußland seinen Czar gegeben zu haben und gewinnt dadurch einen dankbaren Bundsgenossen, einen ewig treuen Nachbar und Freund.

Obowalsty.

Demetrius. Sieh mich an großer König, tapfrer Sigis= 294
15 mund! Sieh mich ben Sohn eines mächtigen Fürsten und
greise in beine eigne Brust — du warst selbst in schwedischer
Sefangenschaft! Du hast das Unglück erfahren, o nimm eines
unglücklichen dich an! Erlauchte Senatoren, Männer des
Staats, ehrwürdige Bischöffe, tapfere Palatinen und Starosten,
20 gebraucht eure kriegerische Tapferkeit für die Sache eines unterdrücken Prinzen. Hier ist eine würdige Arena für euren
Muth, hier lasset eure Tapferkeit leuchten.

Und ihr edle Landboten, ihr muthigen freien Gbeln, o zäumt eure schnellen Rosse, sitzet auf, 1) hier winkt euch der 25 Ruhm und das Glück, mit euch will ich den Raub meines Feindes theilen, Moskau ift reich, ich kann meine Freunde belohnen und ich wills. Erkaufet euch Schlösser in Rußland, keiner der mich begleitet soll arm nach Hause kehren.

Obowalsky. Wir haben Friede mit dem Tartarn und 295 30 dem Türken, der Schwede wird uns in Ruhe lassen. Schon lang dürstet unsre Tapferkeit nach Thaten. Laßt uns über den Russen herfallen, und indem wir uns einen dankbaren Allierten machen den Vortheil Pohlens befördern.

<sup>1)</sup> Wenn ich auf bem Kremel in Mostau als Czar einziehe so soll jeber ber mich bahin begleitet

297

Demetrius. Berfpricht ihnen eine Proving um welche lange gestritten worben.

Landboten. Krieg, Krieg mit Rußland! Man beschließe es! Man sammle die Stimmen!

Sapieha. Krongroßmarschall, ich verlange das Wort, 5 ich will reden. Gebietet Stille.

Landboten. Rrieg, Rrieg mit Rugland.

Sapieha. KronMarschall, gebietet Stille, ich will reben! Kronmarschall. Ihr feht, es ift umsonft!

Sapieha. Thut euer Amt. Ift alles erkauft 1) und 10 bestochen? Werft euern Stab hin

Sapieha. <sup>2</sup>) Wo benkt ihr hin? Was wollt ihr beschließen? Stehen wir nicht im tiefen Frieden mit Moskau?
Ich selbst habe den Frieden abgeschlossen als euer förmlicher Gesandter an den Moskowiter und ich bestehe auf seiner Hal= 15
tung — Ich habe meine Hand aufgehoben zum Eid in Mostau, seierlich ist der Vertrag beschworen und redlich hat der Moskowiter ihn erfüllt.<sup>3</sup>) Was ist Treu? Was sind Verträge, wenn ein solemner Reichstag sie zerbrechen darf? Soll die tapsre Nation der Pohlen die Schmach des Treubruchs 20
auf sich wälzen und der Christenheit das schändliche Beispiel geben? Wehe den Nationen, die sich leichtsinnig und eidbrüchig in Kriege stürzen! Wehe den Polen besonders.

Demetrius. Ihr habt Frieden geschlossen mit dem Czar zu Mostau sagt ihr? Das habt ihr nicht, denn ich bin dieser 25 Czar. In mir ist die Majestät von Mostau, ich bin der Sohn des Wasilowiz, und wenn Pohlen Verträge mit Mostau schließt, so muß es mit mir sehn. Euer Vertrag ist

Aronmarfchall Lublin Arafau König Korela Marina

<sup>1)</sup> Ift teine Freiheit mehr auf dem Reichstag der Bohlen?

<sup>2)</sup> Bft alles verblenbet? Will feine einzige Stimme fich erheben? Go will ich fprechen.

<sup>3)</sup> Demetrius Gnefen Obowalsky Sapieha Kanzler Meifchek Wilna

null, benn ber, mit bem ihr ihn schloffet, hatte kein Recht an seinen Thron! — Der rechte Czar hat sich gefunden, ein neuer Bund beginnt, euer Bund mit dem andern ist vernichtet.

Obowalsty. Was bekümmert uns euer Bertrag?

Sapieha. Ift es bahin gekommen? Will niemand 298

So will ich allein meine Stimme erheben, mag ich wagen was ich will! Ich will biefes Gewebe der Arglift ac. zerreißen. 1) Pohlen seid ihr so sehr verblendet? König, bist du so schwach?

Weiß ich nicht, daß ber Woiwobe von Sendomir bie geheime Seele biefes gangen Werkes ift? Weiß ich nicht, wollt ihre nicht wiffen, daß ber Bertrag zwischen ibm und bem Woiwoden bereits abgeschloffen ift,2) baß er ihm feine Tochter Marina verlobte. Ich tenne ben Innhalt bes Ber-15 trags. Das Instrument ift aufgesezt, und wir, die ganze Republit foll fich in Krieg verwickeln, um ben Woiwoben groß, um feine Tochter Marina zur Czarin zu machen. Ich weiß er will ben Reichstag beherrschen, ich febe feine Parthen übermächtig in biefem Saal und nicht genug, daß er hier 20 einen so mächtigen Anhang hat, er hat ganz Krakau mit 299 feinen hungrigen Bafallen angefüllt, er ift auf ben Reichstag gezogen mit breptaufenb Pferben und in biefem Augenblid erfüllen fie die Sallen biefes Saufes, man will bie Freiheit unfrer Stimmen zwingen. Aber ich fürchte mich nicht vor 25 biefer Bahl, folang noch Blut in meinen Abern fließt, will ich die Wahrheit behaupten und meine Stimme erheben. Auch ich habe noch Freunde, alle Gutgefinnten, alle werben fich ju mir ichlagen. Es foll tein Schluß gefaßt werben, ber wider Recht und Bernunft ift. 3ch habe mit Mostau 30 den Frieden abgeschloffen und er foll gehalten werden.

Obowalsky. Sammelt die Stimmen! Hört nicht auf ihn!3)

5

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Hochwürdiger Bischoff verstellst bu bich so ober bift bu so gutmuthig?

<sup>2)</sup> Mes, fagt er, fei fcon gewonnen, beftochen, ertauft.

<sup>3)</sup> Tumult draußen.

Biele Landboten. Rrieg Rrieg mit Mostau! 1)

Erzbischoff. Gebt euch herr \*\*. Ihr seht daß die Mehrheit wider euch ist. Widersezt euch nicht dem allgemeinen Berlangen — Führt keine verderbliche Trennung herbey.

Bote (vom Ronig). Der Konig läßt euch bitten nach= 5

gugeben und ben Reichstag nicht zu fpalten.

Bote von braußen zu Odowalsty. Ihr follt ftandhaft bleiben. Ganz Kratau steh auf eurer Seite.

Aron Groß Marschall. Wir find bisher in so gutem Einverständniß geblieben. Es find so gute Schlusse gefaßt 10 worden. Gebt nach Herr\*.

Um des andern Guten willen, was beschloffen worden,

feib ber Mehrheit zu gefallen. Der Ronig felbft 2)

Sapieha. Und wenn alles einig wäre, ich fage Nein! Ich fage Beto! Ich zerreiße den Reichstag! Man schreite 15 nicht weiter! Aufgehoben ist alles was beschlossen ward! (Allgemeines Aufstehen, auch der König steigt vom Thron, die Landboten greisen zu den Sädeln, und züden sie rechts und links auf Sapieha. Bischöfte treten rechts und links dazwischen und so bildet sich ein Tableau, welches einige Bausen lang dasselbe bleibt)

301 Führe du beine Sache felbst, Meischet. Aber die Republit soll nicht beine Sache aussechten. —

(Sapieha benkt oligarchisch und es ärgert ihn, daß die gemeinen Edelleute auf dem Reichstag das große Wort führen dürfen. In seinem Jorn läßt er sich seine Verachtung der 25 Landboten und seinen Senatorstolz nur zu deutlich merken 3) — Die Bischöffe slehen ihn an sich zu mäßigen, und die Landboten nicht aufzudringen. Diese würden ihn in Stücken hauen, darum umgeben ihn die Bischöffe um Unheil zu vershindern und bringen ihn so hinweg.

Mnifchet, Obowalsty, Krongroßmarfchall, Korela und

<sup>1)</sup> Hier werben schon die Vota gesammelt.

<sup>2)</sup> Bifchoff (ber bie Stimmen gesammelt). Auf bieser Seite fei alles einig.

<sup>\*)</sup> Die Mehrheit ist der Un Das ist eine elende Berfassung wo der Unverstand entscheidet, wo man die Stimmen zählt und nicht wägt.

noch einige bleiben zurück um den Demetrius her. Es wird kurzlich darüber gesprochen, daß der Zweck mistungen seye, die Republik in Krieg zu verwickeln.

König Sigismund kommt von den Kronbeamten begleitet 302 5 und umarmt den Demetrius, dem er eine unverstellte Theil= nahme bezeugt. Er beklagt daß er ihn nicht als König und im Rahmen der Republik unterstützen könne, übrigens läßt er ihn nicht undeutlich merken, daß er ja mächtige Freunde habe, die sich seiner annehmen werden. Die Pohlen seien 10 frey und können sür sich handeln. Er verspricht ihm seine Freundschaft und wünscht ihm Successe.

Indem der König noch zugegen erscheint Maxina die Tochter des Mnischet und der leztere verspricht sie in Gegenwart des Königs mit dem Czarowiz. König sanctioniert die Berbindung und behandelt die Maxina als Czarische Braut. (Ursache warum Sigismund gegen den Woiwoden sich so gesällig zeigt) Auch hat Sigismund immer nur zu gewinnen, wenn Rußland geschwächt wird.

Demetrius unterzeichnet ben Bertrag.

20 Die Landcharte.

Cosaken Hetman Corela trägt fich dem Demetrius und ber Marina an.

### 18.

Es ist das Interesse der Marina was die meisten 328 Pohlen in Demetrius Heer treibt. Von ihr hossen sie, wenn 25 sie einst Czarin sehn werde, alle die größte Fülle. — Sie ist ihnen allen eine Mutter, eine Versorgerin, eine Patronin. Sie weiß sie vollkommen zu behandeln und von ihr ertragen sie alles.

Darzuftellen ift

- a) die allgemeine Ariegsbewegung, welche den Rationalgeist der Bohlen versinnlicht.
  - b) Diefe Kriegsbewegung als blog partiell, nicht nationell.
  - c) Rivalität mit Mostau.
  - d) Cofaten Wefen.
- 95 e) Der wirkliche Zusammenzug und Aufbruch ber Armee, Renbezvous in Kiew.

- f) Pferbe, Gefchut, Mannschaft, Mumition, Proviant, Gelb. g) Obowalsth's Bertraulichteit mit Marina. h) Demetrius Berhaltniß zu Marina.
- i) Demetrius bonne foi und Glauben an fich felbft. k) Zubrang zu bem Unternehmen, ift größer als nöthig, alles 5 alles will mit.
  - 1) Marina läßt fich bie Landcharte geben.
- m) Marinas verzehrende Ungebuld, nach Riew zu gehen, um bem Arieastheater näher zu fenn.

n) Die fortreißenbe, gewaltsame Bewegung.

o) Abschied bes Demetrius von ber Marina, eh fie mit Obo= walsty die vertraute Scene hat.

p)

8

#### Demarchen

- q) 1) Bersuch die Republit jum Arieg zu bringen, schlägt fehl. 15 2) Der Abel will es für fich unternehmen. Meischet. Obomalsty. Cofaten.
- r) 3) Ronig conniviert, befonbers auch wegen bes Rotosz.
- 4) Marina befeuert bie Bohlen fich in die Sache zu em= barquieren. 5
  - s. 5) Großer Zubrang zu ber Unternehmung.
    - 6) Rendezvous in Riem ausgemacht.
  - t. 7) Abjug bes Demetrius.
  - u. 8) Marinas geheime Instructionen an einige und Dispositionen im Ganzen.
    - 9) Allgemeiner Aufbruch bon Arafau.

10 10) Marina und ihr Bater.

- 2. Ronia. Demetrius.
- 3. Marina. Demetrius. König.
- 3. Marina. Bohlen.
- 3. Marina. Obowalsty. Rorela.
- 2. Marina. 3hr Bater.

13 25

38

35

30

10

### 327 Marina. Obowalsky. Korela und viele Bolnische Ebelleute.

Obowalsty. Nun Fraulein, feid ihr mit unferm Gifer zufrieden? Saben wirs recht gemacht?

Marina. Es ift gut bag wir allein find, wir haben 40 Dinge zu bereben, bie ber Bring nicht miffen muß. Laft ibn

bem Sotte gläubig folgen ber ihn treibt — Sein Seist muß fliegen, er muß ben hohen Enthousiasmus behalten, ber die Mutter großer Thaten, der das Pfand der Glückzgöttin ift — Aber was ihn nicht beschäftigen darf, das muß uns beschäftigen. Das muß mein Werk sehn. Er giebt nur den Nahmen, die Begeisterung, das Glück. — wir müssen die Klugheit für ihn haben. Wir müssen die Mittel herbeischaffen, wir müssen auf alles denken. Er muß glauben, daß es ihm vom Himmel zugeworfen werde.

Doomalsky. Rebet Fraulein! Gebietet uns. Wir find

gang euer. Ihr

Korela. Ihr habt mich zum Hetmann gemacht burch eure Berwendung. Ich bin euch ganz ergeben. Ihr verfpracht mir ich widme euch Blut und Leben.

15 Marina.

25

#### 19.

Du haft mir die Landboten gewonnen, du haft den ganzen 375 Reichstag in meine Gewalt gebracht.

Mein Bater giebt bren taufend Pferbe, mein Schwager taufend.

30 In Kiew versammelst, musterst du die Truppen. — Dort wird ein Trupp Kosalen zu dir stoßen.

Ruflands Grenze ift eben schlecht vertheibigt, ber lange Friebe hat ben Czar ficher gemacht.

Streue Manifefte aus in Rugland.

Verführe bie Truppen des Czars.

Sollt es unglücklich gehen und ber Prinz wankend werben, so zwing ihn ftand zu halten.

Der König verfteht fich mit bem Sapieha.

Es ift ihm sehr gelegen, daß sich mein Bater dessen 30 Macht er fürchtet durch diese Unternehmung schwächt, daß sich der Abel der ihm furchtbar war in diesem fremden Kriegeszug entladet und erschöpft, doch will er selbst neutral im Kampse bleiben, und sind wir Sieger denkt er Rußland zu schwächen, sind wir besiegt, so hofft er in Pohlen frei mit

uns zu walten. Wir find ihm alfo nichts schulbig, er ift falfch, forgt er für fich, fo forgen wir fürs unfre.

Ich will nicht bloß beinen Arm, auch beine Augen nehm

ich in Anspruch.

Du führst ben Carowitz, weichst nie ihm von der Seite, 5 bu gehst ihm nicht von der Seite, alle seine Schritte be= wachst du, alles was ihm naht, und alle seine innersten Ge= banken mußt du mir belauschen.

"Zähl auf mich"

Umstricke ihn mit beinen Banben, sei sein Beschützer aber 10 auch sein Wächter. Er zerbreche nie die Fesseln die wir ihm anlegen. Mache ihn siegreich, aber so daß er stets unsrer noch bedürfe. Du verstehst mich.

"Bertrau auf mich. Er foll uns nie entbehren."

Es ift tein Mensch bantbar, wenn wir ihn groß und 15 allmächtig machen, so wirft er uns bei Seite — ber Ruffe haßt ben Pohlen und muß ihn ewig hassen. Da ift tein festes herzensband zu knüpfen.

Was vorgeht, das berichte mir schnell. Ich will in Kiow beiner Boten harren. Besäe die Straße mit beinen Boten 20 und wo möglich, laß jede Tageszeit einen abgehn und wenn du mir das Heer entvölsern solltest! Nimm diesen Schleier, wind ihn um den Arm, daß er dich ewig deines Wortes mahne!

"Willft bu mit breifachen Banben an bich feffeln?

### Bemertung.

Darf Marfa in ber erften Scene schon ihre Gefühle erzählen ober vielmehr muß fie nicht hier ober nie erzählen?

Wie ift diefe Erzählung schicklich einzuleiten?

Bie ift ein schicklicher Uebergang von dieser ergreifenden Erzählung zu der ruhigen Reugier zu finden, mit der man den Fischer hören will?

Der Bang ber Scene mare alfo ohngefahr biefer.

1. Ronnen ziehen heraus ins erwachende Frühjahr, Olga 10 will die Marfa bewegen auch daran Theil zu nehmen. Beschreibung.

Sie beklagt daß sie immer ihrem Schmerz nachhänge um ben verlornen Sohn und die verlorne Herrlichkeit, daß die Zeit die inzwischen vergangen sei, ihren Kummer nicht habe 15 heilen konnen.

2. Marfa sagt, bas sei eine schlaffe Seele über welche bie Zeit eine Macht habe. Sie wolle keinen Trost, keine Heilung! Gemeine Verluste könne die Zeit heilen.

3.

4. Marfa antwortet, ihr Berluft sei ein unendlicher, er ftehe immer gleich ungeheuer vor ihr, ein Berg der nicht könne abgetragen werden.

Sie erzählt ihre Heirath, ihres Sohnes Geburt, seine Erziehung, ihre Angst und Sorge um dieß ihr liebstes Gut, 25 seinen Tod, die Feuersbrunft, ihren ganzen Berlust, ihre Einsperrung, Boris Usurpation.

Olga unterbricht biefe Erzählung mit Ausbrücken bes Mitleibs.

### Olga

Sieh wie der Schwestern neubegierge Schaar Dort um den Fischer sich geschäftig drängt Er kommt von weit her, von bewohnten Grenzen, Er bringt uns Botschaft von der Menschen Thun, Der See ist auf, die Straßen sind geöfnet, Die Flüsse sind, die Straßen wieder frei Reizt keine Reugier dich ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben sür die Welt So hören wir doch gern von ihren Wechseln, Und an dem Ufer ruhig ab

Marfa. Mich geht bas Lebenbe nichts an. Unter Gräbern lag mich leben und unter Leichenmalern

### 21.

383 Nonnen ziehen heraus ins erwachende Frühjahr. Der Frühling im Norden. Marfa nimmt nicht Theil an dieser 15 allgemeinen Freudenbewegung. Olga versucht umsonst, sie zu bereben.

Marfa aufert baß für fie keine Beranderung fei, keine hofnung.

Beweinst du ewig beinen Sohn und trauerst um die 20 verlorne Herrlichkeit? Die Zeit verliert an dir allein ihre Macht. Du warst Czarin 2c. doch seit jener Zeit sind 16 Jahr verslossen, du bleibst aber ewig in derselben Trauer.

Marfa: sie wolle sich nicht beruhigen. Nur schlaffe Seelen nehmen Ersat an fürs unersezliche. Mir soll nichts 25 meinen Schmerz abkaufen. Wie der ewge Himmel mit dem Wandrer geht wohin er sich wendet, so geht mein Schmerz mit mir und schließt mich ein wie ein unendlich Meer, und keine Thränen haben ihn vermindert.

Olga. Willst bu nicht hören was der Fischer bringt 30 um den die Schwestern sich begierig drängen?

5

### 22.

Marfa. Ist das meine Standhaftigkeit? Gehört mein 387 Herz noch so sehr der Zeit an, daß Furcht und Hofnung mich bewegen können? O welcher Thor ist dieses Herz! Bewein ich meinen Sohn nicht 16 Jahre, und glaube nun auf seinmal daß er lebe!

Olga. Du haft ihn beweint aber bu haft seine Gebeine nicht gesehen! Richts widerlegt das Gerücht. Die Vorsicht wacht über dem Schicksal der Länder, über das Haupt der Fürsten. O hör ihn! hör ihn!

Marfa. Soll ich auf einmal wieder in das Leben zurück geführt werden, von dem ich endlich abgeschieden war. Mein Glück läg nicht im Grabe! Nicht bei den Todten wohnte meine Hofnung?

O sage mir nichts davon! Laß mein Herz sich nicht an biese trügerische Hofnung hängen. Es wäre soviel als ob ich ihn zwehmal verlöre! Meine Ruhe ist hin! Hin ist mein Friede! Ich kann dieses Wort nicht glauben und kann es auch nicht vergessen. Jezt erst verlor ich meinen Sohn, denn ich weiß nun nicht, ob ich ihn bei den Todten oder bei den Lebenden zu suchen habe. Der fürchterliche Zweisel greist mich mit Geiersklauen an, und die Gewißheit ist von mir gestohen.

# Pförtnerin

388

So große Chr wird unferm Gotteshauß! 25 Der Patriarch hält braußen vor den Pforten Er kommt vom großen Czar und will Gehör!

# Olga

Der Patriarch vor unseren Pforten! Was führt ihn außerorbentliches her

30 Man laffe gleich seiner Würden ein.

Patriard. Die Ronnen.

Olga

Ihr überrascht uns Berzeiht daß wir euch würdger nicht empfangen.

Patriard)

Ich fegne euch im Rahmen bes Baters und bes Sohnes Und heilgen Geifts ber ausgeht von bem Bater.

Olga

Wir tuffen beine geiftliche Sand ehrwürdger Bater. Wir bitten bich um beinen geiftlichen Segen.

Patriarch

Olga

Gebiete beinen Tochtern in bem Berrn!

Patriarch

An Schwefter Marfa ergeht mein Auftrag.

Olga

hier ist sie und erwartet bein Gebot. Wir aber gehen um bich nicht zu stören.

390

Archijerei. Marfa.

Archijerei

Der große Fürst sendet mich an dich, In seinem Rahmen steh ich da. Er kennt deine Klugheit und dein Gefühl für Ehre Und theilt die schwere Beleidigung die dir widerfahren.

Marfa

Beleibigung? Ja eine schwere Beleibigung ift bier

Archijerei

Ein frecher Betrüger misbraucht den ebeln Nahmen beines Sohns Demetrius, ben bu vor sechszehn Jahren durch den Tod 5

10

15

20

verloren. Er brangt fich frei hinein in bein Gefchlecht Und giebt fich für bes Iwan Cobn. Der Boble Der alte blutge Reind von Mostau Unterftügt ben Betrug, er hat ihn ausgesonnen, 5 Und führt den After [Fürften] den er felbst erschuf. Dit Beeresmacht in unfre Grengen ein. Das treue Berg ber Ruffen macht er irre Und reigt fie auf jum Abfall und Berrath. Du fühlft ben Abel beines Bluts, bu ehrft 10 Die Manen beines Sohns, bu wirfts nicht bulben Daß ein Betrüger fich, ein In beines Cohnes beilge Rechte brangt, Erklären wirft bu laut vor aller Welt, Dag bu ben frechen Untommling verwirfft, 15 Der fich verwegen lügt zu beinem Sohn, Du wirft nicht fremdes Baftard Blut ernähren Un beinem Bergen bas fo ebel fcblagt Du wirft, ber Czar erwartet es von bir, Der ichanblichen Erfindung widerfprechen, 20 Mit bem gerechten Rorn, ben fie verbient.

Marfa. (Sie sucht burch schlaue Fragen alle Umstände zu "rforschen, und hat die Klugheit ihre wahre Meinung bis ans Ende zu verbergen. Ihre Fragen scheinen bloß Wirkungen ber Neugier und Verwunderung, daß der Archijerei keinen 23 Anstand nimmt, sie zu beantworten; zunehmend steigt die Hofnung, der Glaube, die Ueberzeugung der Czarin, zulezt bricht der lang verhaltne Unwille ihres Herzens los und sie belebt sich zu der berebtesten Harangue.

Fragen: Woburch der Betrüger sich als Demetrius 30 Iwanowitsch

- 1. ju legitimieren suche?
- 2. Wie er fage, baß er entkommen?
- 3. Wo er fage, bag er feitbem gewefen?
- 4. Wer fich alles feiner annehme?
- **5**.

35

6.

Chiller, bramat. Radlaß I.

Rach diesen rasch und immer rascher gethanen Fragen, wenn der Archijerei etwas ganz anders erwartet bricht sie los und ihr erstes ist ein glühendes Dankgefühl gegen den himmel, der ihr Rettung und Rache sende. Ihr Tag sei gekommen.

A. Archijerei erstaunt über biefe Aeuferung.

M. Sie ist noch in einer Art von Etstase und wendet sich in Gebanken an ihren Sohn.

A. Wie? Du konnteft glauben, daß ber Betruger -

M. Er sei ihr Sohn. Ihr Herz erkenne ihn. An dieser Furcht des Czars erkenne sie ihn. Er ledt. Er ists. Zittre 10
392 Usurpator. Steig herunter von deinem geraubten Thron den du durch Mord und durch Betrug erworben. Er ist gestommen der Tag der Wiederherstellung! Der Himmel kämpft für die Unschuld, er hilst dem Unterdrückten, die Verdrecher zittern, mein Todseind ist in Schrecken, o meine heißen 15
Wünsche sind erfüllt. Mein Feind ist in meiner Gewalt.

Archijerei. Rann bich ber Haß, die Rachsucht, bie

Leibenschaft fo entfetlich blenben?

Marfa. Kann beinen Czar ber Schrecken so verblenden, daß er Beistand und Rettung von mir — von mir der unermeß= 20 lich schwer beleidigten [hosst]? 1) daß er dich abgeschickt mich gegen mich selbst, gegen mein Blut, gegen mein heiligstes Anliegen für seine döse Sache zu bewassen? Ich soll den Sohn verläugnen den mir Gott wie durch ein Wunder aus dem Grabe rief? Ihm zu gefallen, meines Hauses Mörder ihm, 25 der über mich unsäglich Elend häusste, soll ich die Rettung von mir stoßen, die mir der Himmel durch ein Wunderwerk in meinem tiesen Jammer endlich sendet.

Archijerei legt ihr als Staatsmann ans Herz, daß fie nicht Elend über das Land bringen soll, wenn fie es hindern 30 könne.

Marfa. Also endlich hab ich ben Mächtigen in meiner Macht. Es hängt von mir ab, wie es ihm ergehen soll. Denn ob ich gleich hier ohnmächtig bin und mir die Hände gebunden

<sup>1)</sup> Bergaß er was er mir übels gethan? Ich hab es bewahrt in meinem Herzen.

find, so hab ichs doch in meiner Gewalt mit einem Wort ihm Die Bolker seben auf mich - Wenn ich ben au helfen. Czar erkenne fo leg ich alle Bergen bes Bolks in seine Schaale. 393 Wenn ich ihn bingegen verläugne, ich bie feine Mutter fepn 5 foll, so erwedt bieg eine entscheibenbe presomption gegen ibn: benn warlich eine Mutter und eine Mutter welcher fo mitgespielt murbe als mir wird ein leibhaftig Rind nicht verläugnen. Ich tann euch also mit einem einzigen Wort aus allen euren Sorgen reißen, aber erwartet biefes Wort nicht von mir. 10 Ihr könnt mich verhindern, daß ich ihn öffentlich anerkenne, ihr konnt meine schwache Stimme im Rerker ober im Grabe erftiden, das konnt ihr, aber mich reben laffen was ich nicht will das könnt ihr nicht, und wenn ihr eine Krone mir für biefes Rein bieten wolltet, bas euch jest aus ber Roth hulfe. Archijerei. Du bift überzeugt von bem Tobe beines 15

Archiserei. Du bift überzeugt von dem Tode deines Sohns Demetri. Kannst du gegen dein besser Wissen und Gewissen sprechen?

Marfa. Ich hab ihn 16 Jahre für tobt beweint, boch feinen Leichnam hab ich nie gesehen. Der allgemeinen Stimme 20 und meinem Schmerze hab ich seinen Tod geglaubt. Der allgemeinen Stimme und meinem Wunsche glaub ich sezt baß er lebe. Es wäre gottloß der höchsten Allmacht Schranken sehen wollen. Doch wär er auch nicht meines Herzens Sohn, er soll der Sohn doch meiner Rache sehn, ich nehme ihn an, ich bekenne mich zu ihm, den mir der himmel rächend hat gebohren.

Archijerei. In beiner blinden Erbitterung könntest bu so bich selbst und bas Geschlecht bes Czars entehren, um einen Glüdsritter und Betrüger auf ben Thron zu segen.

o Marfa. Der Thron ist schon entweiht durch einen Räuber, einen Usurpator.

Archijerei. Fürchte ben Jorn bes Czars. Bor seinen 394 Armen bist bu nicht geborgen auch in bes Klosters Mauern.

# Marfa

35 Was tann er schlimres wohl als mich töben, Denn alles schlimme hat er schon verübt

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Er töbe mich, er erstide im Grabe meine Stimme Roch aus dem Grabe wird sie gegen ihn sprechen Und dieser neue Mord wird alle Welt Bon dem überzeugen, was er unterbrücken will. In dem bestärken, was er dadurch widerlegen will Mein blutger Schatten wird für seinen Feind kämpsen, Und seine Furcht der ganzen Welt verkünden.

Archijerei. Ist bas beine lezte Meinung? Bring ich bem Czar keine begre Antwort?

Marfa. Priester bieser Bersuch war vergebens. Der 10 Czar waffne sein Volk, er verlasse sich auf den himmel wenn er kann, auf die Liebe des Volks wenn er darf. Er behaupte sich, er versuche was er kann. Vorstudien.

[Schwabacher] bezeichnet von Schiller Geftrichenes.

# I. Studienheft.

### 1.

Neberal ist die patriarchalisches bespotische Czaargewalt und 117 bie kindischescheichte Unterwürfigkeit darzustellen (Siehe Leben Peter bes Großen, Paul I. auch Iwan Basilowigens.)

Boris redet die Glücksgöttin an, mit Bitterkeit. Er trennt fich 5 von der Zarischen Rleidung und wird ein Mönch.

Boris verfolgt bie Romanows 108.

hob hat auch ein bofes Gewiffen weil er die frevelhafte Unternehmung bes Boris begünstigt, seinen Weg burch ihn gemacht.

Ein Romanow wider Willen zum Monche geschoren, und Philaret 10 genannt. — Biele Erwürgungen.

Die ungeheure Hungersnoth 1601 zu Mostau wo allein auf ben Gaffen 127 000 Tobte aufgefammelt worben, es foll 1/2 Million vor Hunger sehn umgekommen.

Freigebigkeit bes Czars. pag. 119.

15

Bon ben Strelzi muß Gebrauch gemacht werben.

Die drei Begegnungen. 1) beim Absteigen vom Pferd 2) auf ber Treppe 3) im Zarischen Borzimmer.

Zarifcher Put bes Boris pag. 151.

Demetrius ein Baftarb bes Stephan Bathory.

20 Bei der Catastrophe ist er schon soweit, daß er die Empörer balb herumbringt, so sehr imponiert seine Gestalt und der erste Respett, aber in diesem entscheidenden Momente abandonniert ihn die Zaarin Marsa.

Ein Monch Grifcta tann mit im Spiel feyn.

Demetrius zeigt als Monch höhere und ritterliche Anlagen, welche 25 zeigen, bag er nicht für biefen Stand gebohren.

Soll feine mahre Familie auch eingeführt werben?

[Soll er nicht endlich als des Jwan Wastlowitz natürlicher Sohn erfunden werden?]

Demetrius im Stand seiner Riebrigkeit will als Czaar wenigstens bearaben werben.

Er legt bie Monchstleibung ab, wie Boris fie anlegt.

Ein materielles Erkennungszeichen, daß er mit dem jungen Demetrius Iwanowip Eine Person seh ist nöthig, es sei nun an ihm oder bei ihm. 5 118- Wie lernt Demetrius die ritterlichen Nebungen?

Ein ehrlich glaubiger Alter ift einzuführen, ber tein Arges baraus bat.

Woiwob von Sendomir hat viele Töchter, unter welchen Marina das tühne Wagstück unternimmt, um ein hohes Glück zu machen vor ihren Schwestern. Sie hat die Anlage zu einem intriguanten Spiel. 10

Polnischer Reichstag, auf welchem Demetrius seine Sache vorbringt. 1) Berwirrung auf bemfelben.

Es werben bem Demetrius Meuchelmorber nachgeschidt, welches febr bazu beiträgt, feine Sache zu beförbern.

Intereffe ber Donischen Rofaten, für ben falfchen Demetrius gu 15 fechten.

Demetrius dictiert einmal eine Czaarische Atase ober andre Erztlärung, wie den Heirathscontract. Er schenkt darinn Länder weg mit samt den Unterthanen 2) (boch vergißt er auch in diesem Stande nicht bas Czaarische Reichsinteresse).

Wenn Demetrius in Rußland eintritt, so ist gleich das Bolt auf seiner Seite. Das Bolt prüft nicht lange, es wird durch die Sinne und durch Ibeen bewegt, selbst das abentheuerlichste findet bei ihm Glauben. Das Außerordentliche in dem Schicksal des wieder aufgelebten 119 Demetrius ist ein gar zu großer Reiz für dasselbe; die Kühnheit des 25 Betrugs selbst trägt dazu bei, daß er geglaubt wird, weil man es nicht für möglich hält, daß mit solcher Dreistigkeit könne gelogen werden — Auch gewinnt die Hofnung der Menge einen Spielraum dabei. Die Weider besonders werden gerührt und neigen sich auf die Seite des Wunderbaren.

Stratagem bes falschen Demetrius in bem Treffen von Nowogrob mit ben Bärenfellen, welches ihm ex tempore einfällt. In eben dieser Schlacht ist es, wo ber falsche Demetrius den Himmel auffordert, ihm nach Gerechtigkeit seiner Sache beizustehen. 231.

<sup>1)</sup> Auch Boris beschidt biefen Reichstag.

<sup>2)</sup> Lanbcharte.

Durch frembe Leidenschaften und burch ben Bolkswahn wird Demetrius gleichsam wiber Willen jum Ziele hin getragen.

Ein Theil ber Böller verläßt den Boris aus Furcht, daß er ihre erlittene Niederlage strafen werbe.

Auftritt bei der Godunowischen Armee vor Aromi nach dem Tode des Czaars. 252. Hier spielt Basmanow die Rolle des Berräthers.

Einige Bojaren werden von dem Volk aus den Häufern gehohlt und gezwungen, dem Demetrius zu huldigen. — Tergiversation der verlegenen 10 Großen, wenn sie categorisch antworten sollen, ob Demetrius zu Uglitsch ermordet worden. Sie haben nicht das Herz es zu bejahen und schicken sich, ihr Leben zu retten, in die Rothwendigkeit. Schuskoi ist in diesem Fall.

Es wird dargestellt, wie die Mostauischen Deputierten am Hof 15 des falschen Demetrius in Tula gering geschät, von den Pohlen und Cosaten geneckt und von dem Czaar übel angesehen werden.

Es ift einer, welcher fich als ben Urheber bes ganzen Ereigniffes 120 betrachten kann, ber eigentliche Schöpfer vom Glück bes Demetrius — Diefer ergözt sich an dem Bolkswahn und selbst an dem Wahn des 20 Demetrius.

Buschauer auf ben Dächern und Thoren beim Einzug des falschen Demetrius. — Die Schiff Brücke zu Moskau über welcher eine Sprenpforte. Gine lange Straße hinab, sieht man gemahlte Zuschauer, Kopf an Kopf, eben so auf Fenstern und Dächern — Dieser reiche Anblick des Menschengedränges muß auf einmal das Auge tressen, wenn eine Gardine gezogen wirb.

Beim Borüberzug halt ber falfche Demetrius an, und fragt einen Bojar, wie fich bas Bolt benehme.

Der Rremel mas er ift.

30 Der Sturm welcher nach bem Einzug ausbricht, erschreckt alsbalb bas abergläubische Bolt.

Gefchichte mit ber gefundenen Bilbfaule. 282.

Berurteilung bes Anjas Schuskoi weil er bie Aechtheit bes Demestrius bezweifelt.1)

<sup>1)</sup> Dieß fällt gleich nach bem Moment vor, wo Demetrius bas ungludliche Licht über fich felbst erhalten.

Ignatius aus Cypern, heimlich katholisch, ist Erzbischoff zu Rasan und bewillkommt den falschen Demetrius auf dessen Buge nach Moskau, die aufgehende Sonne begrüßend. Dieser wird Patriarch und vollzieht die Arönung des falschen Demetrius.

Die Prinzessin Axinia wird vor den falschen Demetrius gebracht 5 und nachber in ein Ronnenkloster gesteckt, wo sie den Rahmen Olga annimmt.

Die Czaarin Marfa wird nur 40 Jahr alt angenommen, ihr Sohn Demetrius wäre jest 20 — Der Geschichte nach wäre er etwa 25 und die Czaarin müßte über 43 angenommen werden.

10

Marfa ist ungern Ronne und muß ben Boris mit allen Gefühlen ber beleibigten Mutter haffen, weil er ihren Sohn ermorbet und gegen fie felbst gewüthet. Wie also ber falsche Demetrius aufsteht, so hat fie ein großes Intereffe, fich zu feinem Bortbeil gegen ben Boris ju erklären, und ihre Leibenschaft reift fie bin, biefe Rache an bem Boris 15 ju nehmen - Boris ift febr unruhig über ben Entschluß, ben fie nehmen werbe und sendet zu ihr, um fie baran zu verhindern. Der Patriarch Siob tann biefe Botichaft ausrichten, wenn nicht ber Czaar in Berfon es thut, und feinen eignen Gefandten macht. - Sie bekommt bei biefer Belegenheit Sprache und aus einer Nonne wird eine Mutter und Fürstin. 20 (Roch intereffanter wars, wenn es ihr felbft möglich icheinen konnte, bag man ihren Sohn am Leben erhalten; fo ware Raum ju einer ber rührenbsten Schilberungen.) Man fieht fie in ihrem Aloster zu Wolobimer, wo fie ftill ernft und der Welt abgeftorben lebt und eine tiefe Trauer unterhält — In diesem Zustand erreicht fie bas Gerücht bes 25 neu erstandnen Sohnes, und ebe fie noch von ihrem Erstaunen gurudgetommen, geschieht bie Anwerbung um fie von Seiten bes falfchen Demetrius, worauf fogleich auch bie ber Gegenparthei erfolgt. - Diefer Theil ber handlung fiel in ben IIten Att bes Studs - hat fie felbft an die Möglichkeit bes Gerüchtes geglaubt, fo ift ihre erfte Zusammen- 30 tunft mit bem falfchen Demetrius befto pragnanter.

122 Demetrius zieht seiner Mutter mit einem großen Gefolg vor bie Stadt Moscau entgegen und folgt zu Fuß und mit unbebedtem Haupt ihrer Sanfte nach.

Bei dieser Zusammentunft ist ein öffentlicher und ein ge- 35 heimer Auftritt — Der öffentliche, als der betrügerische, ist wo möglich zu vermeiden und kann ohne Rachtheil des Interesse nicht wohl dargestellt werden, wenigstens nicht im Moment der ersten Zusammentunft. Racher aber, wenn sich die beiden im geheimen Tête
à tête erklärt und wenn der lebhafte Ausdruck des mütterlichen Affelts
nicht mehr gesodert wird, kann man die Czaarin mit ihrem vorgeb5 lichen Sohn auch öffentlich zusammen sehen. 1)

Sin Anverwandter der Czarischen Wittwe aus dem Geschlecht Ragoi kann mit im Spiel sehn um fie entweder zu täuschen, oder zu überreben in den Betrug einzugehen.

Ob ber Czar Simeon von Twer nicht mit einzuflechten?

10 Ob ber falfche Peter Febrowis ben bie Cofaten als Gegenczaar aufstellen auch zu gebrauchen. 298.

Die Leibwache bes falfchen Demetrius. 300. 301. besteht aus Aus-ländern.

Demetrius kennt genau die Landesgeschichte und der gleichzeitigen 15 Reiche und unterhält sich gern davon. — Dieß giebt Gelegenheit zu Herbeiführung vieler historischen Daten und exponiert das Aussische Local indem es ihn selbst schildert.

Er feuert felbft Ranonen ab.

Demetrius, wie ihm das Ungeheure gelungen, benkt noch auf Er= 20 weiterung des Russischen Reichs.

Weil er felbst Monch gewesen und viel babei ausgestanden, so versolgt er bie Monche.

Er spottet der Russischen Sitten und Gebräuche. — Er steigt ohne Schemel zu Pferd — Er läßt zur Mahlzeit musicieren — Er 128 25 schläft des Nachmittags nicht — Er geht in keine Babstuben — Er läßt sich zu allen Zeiten öffentlich sehen — Er leibet nicht viel Bebiente um sich — Er reitet gern und gerade die wildesten Pserde. Er läßt gegen den Gebrauch welcher die Instrumentalmussik in Kirchen verbietet in den Kirchen Pauken und Trompeten erschallen — hält 30 keine Fasten — seiert die Russischen Festtage nicht.

Er beleibigt bie Strelgi.

Gine golbne Dentmunge mit feinem Bruftbilb.

In ben Geschenten, welche vortommen, ift ein eigener Character. Sie beuten auf ein robes Land, wo ber Aunftsteif noch fremb ift. 325.

<sup>1)</sup> Fragt fich nun, fällt bieß vor ober nach dem Czarischen Sinzug in Mostau vor?

Es ist die Rede von Reise Schlitten. 322. Ein Zimmer von Zobel.

Mit der Marina kommt ein großes Gefolg von Pohlen nach Moskau, welches die Catastrophe herbeiführt.1)

Demetrius ist incognito bei der Marina ehe fie in Moskau 5 einzieht.

Die Polnische Braut welche das Glück des Demetrius zuerst ges gründet bringt auch das Unglück mit sich.")

Demetrius wird eine tragische Person, wenn er durch fremde Leidenschaften, wie durch ein Berhängniß, dem Glück und dem Unglück 10 zugeschleubert wird, und bei dieser Gelegenheit die mächtigsten Aräfte der Menschheit entwickelt, auch die menschliche Berderbniß zulezt er-leidet.

2.

- 124 \*Demetrius verurtheilt und als Czaarowiz erfunden.
  - a Verspruch mit der Marina. Abschied von Lodoiska.

п

- +Marfa im Alofter.
- b .Bolnifder Reichstag.

III.

- Demetrius Gintritt in Rugland.
  - Cosaten tragen fich an. Romanow und Axinia.
- .Scene in einem Dorf. Das Manifest.
- . Glud bes Demetrius. -
- Demetrius gefchlagen.

Armee bes Boris wankt in ihrer Treue

Soltitoto geht über.

.Boris töbet fic.

Sie läßt ihn (im Vten Act) beutlich merten, baß fie ihn nicht für ben wahren Demetrius halt.

15

20

<sup>1)</sup> Pohlen nehmen Waffen aus ihren Reisewagen, welches bemerkt wirb. Bojes Hochzeitgerathe.

<sup>2)</sup> Marina dissimuliert mit ihm und legts drauf an, ihn zu beherrschen. Sie kommt mit feinblicher Gesinnung und auf ihre Polnische Begleitung sich mehr verlaffend als auf seine Liebe.

c

5

15

20

IV

Die Armee schwört bem Demetrius. Auftritt in Moscau.

.Er empfängt bie Czaarifche Rleibung.

Axinia und Demetrius.

.Er erfährt seine Geburt und tödet den Berkunder. Einhohlung der Czaarin Marfa.

d .Einzug in Mostau.

V

10 Demetrius und die Czaarin Marfa.

NB Demetrius als Ayrann, verliert die Liebe und das Glück.1) Brutalität der Cofaken.

NB Romanow erhält bie Orafel.

Mufunft der Marina. Demetrius bedrängt. Unzufriedenheit der Ruffen. Sinistra Omina.

Das Bermählungsfest.
Brutalität der Pohlen und Stolz der Marina.
Der Ausbruch der Rebellion.
Demetrius gefangen, desavouiert, getöbet.
Schluk.

3.

Demetrius erscheint zuerst in einem unschulbigen schönen Zustand. 125 als der liebenswürdigste und herrlichste Jüngling, der die Gnade Gottes hat und der Menschen. Er ist im Haus des Woiwoden von Sendomir und wird geliebt von der Marina; sein Geist geht hoch, aber seine Wünsche sind bescheiden. Er zeigt eine fürstliche Großmuth und hat einen begeisternden Glauben an das Glück. Große Dinge sind ihm prophezeiht worden. Seine Aehnlichseit mit dem Zar Iwan wird mit Berwunderung bemerkt. Das brillantne Areuz, welches wirklich dem wahren Demetrius gehörte. — Die ausgestreute Sage von der Erhaltung 30 des leztern.

<sup>1)</sup> Unzufriedenheit mit bem Demetrius.

<sup>2)</sup> Er erscheint zuerst im Stand ber glücklichen Unschulb, benn bas ist eben bas tragische, baß ihn die Umstände zulezt in Schulb und Berbrechen stürzen. Seine Unschulb ist keineswegs sentimental.

Hauptsächlich ist zu erfinden, wie Demetrius für den Zaarowiz erkannt wird, ohne selbst zu betrügen, und wie auch er getäuscht wird. Jemand muß schlechterdings sehn, der diesen Betrug absichtlich schmiedet, und die Absicht muß klar und begreislich sehn. Ists ein Feind des Boris? Ists ein Ehrgeiziger, der einen Weg dadurch zu machen denkt? 5 Ists ein Religionseiserer? Wie kam er auf diese abentheuerliche Idee? 1) Welches Mittel erwählt er, um diesen Betrug auszussühren und wann kommt er selbst zum Borschein? 2)

Wo möglich bleibt die Maschine ganz verborgen, bis auf den Moment, wo Demetrius in Mostau will einziehen. Und jezt enthüllt 10 sich ihm derjenige, welcher gleich von Ansang unerkannt ihm als ein Genius zur Seite gestanden.

Aurz vor dieser Eröffnung ist der Glaube an den Demetrius und sein eignes Bertrauen zu sich aufs höchste gestiegen, es ist alles vollendet, man hat ganz vergessen, daß er nicht der Caarowiz sehn könnte. Sein 15 anschwellendes Glück trägt ihn in hohen Wogen zum Thron.

Der falsche Demetrius glaubt an fich felbst bis auf ben Augenblid wo er in Mostau soll einziehen. Hier wird er an sich irre, einer entebeckt ihm seine wahre Geburt und dieß bringt eine schnelle unglückselige Beränderung im Charackter des Betrogenen hervor. Der Entbecker wird das erste Opser derselben. Bon jezt an ist Demetrius Thrann, Betrüger, Schelm.

Boris ist durch ein Berbrechen Zar geworben, aber er herrscht würdig. Das Schickal straft ihn durch eine abentheuerliche Wendung der Dinge, welche aus seinem Berbrechen selbst hervorgeht. Die blutige 25 Maaßregel zu seiner Sicherheit gereicht ihm zum Berderben, der ermordete Demetrius stürzt ihn vom Thron. 2)

Der Betrüger ift in ben Sanben ber Polen, bie ihn als ihr Werkzeug gebrauchen.

<sup>1) [</sup>Durch die Gesichtsähnlichkeit des Demetrius mit Iwan, durch seine übrigen dieser Rolle gemäßen Eigenschaften, durch die Dunkelheit, welche über den Cod des wahren Demetrius verbreitet ist.]

<sup>3)</sup> Dieser Fabricator doli muß zweimal erscheinen, und die Erswartung auf ihn gespannt sehn. Er greift auch, unberabredet, in die Unternehmung ein.

<sup>\*)</sup> Demetrius als Czaar. — Polnischer Reichstag. — Marfa. —

|    |     | Intereffante | Figuren finb           |            |             |
|----|-----|--------------|------------------------|------------|-------------|
|    | 1.  | Demetrius.   | ber Betrüger           | Beschort   | [Cordemann] |
|    | 2.  | Marina.      | die Braut              | Unzelmann  | [Beder]     |
|    | 3.  | Marfa.       | die Mutter             | Meier      | [Celler]    |
| 5  | 4.  | Azinia.      | die Geliebte           | Ned        | [Jagemann]  |
|    | 5.  | Solticov.    | der Anhänger           |            | [Heide]     |
|    | 6.  | Romanow.     | ber kunftige Herricher | [Bethmann] | [Oels]      |
|    | 7.  | Boris.       | ber geftürzte Zar      | [Iffland]  | Graf        |
|    |     | Basmanow.    | der Berräther          |            | Beder       |
| 10 | 9.  | Hiob.        | der Patriarch.         |            | [Malcolmi]  |
|    | 10. | Ataman.      | der Cofat.             | Genaft.    | [Bassist]   |
|    | 11. | Martha,      | das Mädchen Lodoista.  |            | [Silie]     |
|    | 12. |              | ber Genius             |            |             |
|    |     | 13.          | Woiwoden.              |            |             |
| 15 |     | 14.          | Magnaten.              |            |             |

#### 4.

- 1. In der größten Gefahr entbedt fich dem Demetrius seine Zarische 126 Geburt.
- 2. Trennung von ber liebenden Pohlin.
- 3. Marina erwählt ihn.
- 20 4. Er tobet ben Staroften und wird verurtheilt.
  - 5. Etwas geschieht was ihm Bahn macht.
  - 6. Polnifcher Reichstag.
  - 7. Rofaten tragen fich an.
  - 8. Boris fenbet Morber ac.
- 25 9. Demetrius wantt ob er ben Krieg beginnen foll und entschließt sich.
  - 10. Czarin Marfa als Ronne, fie erfährt bas Gerücht, ihr Sohn lebe.
  - 11. Antrag der ihr von Boris wegen gemacht wird. Ihr Betragen.
  - 12. Demetrius Gintritt in Rugland.
  - 13. Erfte Successe und Boltsmeinung. Das Glück.
- 30 14. Seine Macht wächst,
  - 15. Gin Ruffischer Großer geht zu ihm über.

Boris. — Azinia. — Romanow. — Fabricator doli. — Marina. — Austų. — Azinia. — Cafimir.

Azinia. — Marina 5. — Marfa 4. — Anna 1. — Romanow 4. — Boris 3. — Demetrius 23.

|             | Ein Unglück, das er erleidet; es schlägt ihn aber nicht nieder.<br>Die Armee des Boris zweifelt und thut nichts. Soltikow.                                                                                                                     |    |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|             | Boris in Berzweiflung, beferiert bom Glud, tobet fic.                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
|             | Die Armee geht zu bem Demetrius über.                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
| 20          | . Er empfängt die Czarische Aleibung. 8                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |
|             | Zusammenkunft mit der Axinia. 3                                                                                                                                                                                                                | 5  |  |  |
|             | Romanow bleibt dem Boris seinem Feinde treu.                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |
|             | Demetrius liebt die Aginia, verwünscht die Bolnische Heirath.                                                                                                                                                                                  |    |  |  |
|             | Romanow und Azinia.                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |
|             | Romanow fieht bas tünftige Schickfal.                                                                                                                                                                                                          | 10 |  |  |
| 26.         | Demetrius in ber Fulle feines Glude, erfahrt mer er                                                                                                                                                                                            |    |  |  |
|             | ift. 5.                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |
| 27.         | Einzug in Moskau 9                                                                                                                                                                                                                             |    |  |  |
| 28          | Die Ruffen werben beleibigt und bie Gefinnung verandert fich.                                                                                                                                                                                  |    |  |  |
|             | Demetrius ein Tyrann; argwöhnisch und unglüdlich.                                                                                                                                                                                              | 15 |  |  |
|             | Ankunft der Marfa und Zusammenkunft mit ihm.                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |
|             | Ankunft ber Marina und was fie exigiert.                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |
|             | Gewaltthatiges Betragen ber Bolen und Rofaten.                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |
|             | Catastrophe ber Azinia.                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |
|             | Glanz und Clend.                                                                                                                                                                                                                               | 20 |  |  |
|             | Die Berfcmorung.                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
|             | Demetrius und ber Bruber feiner erften Geliebten.                                                                                                                                                                                              |    |  |  |
| 37.         | Die Mordnacht. Er wird gefangen.                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
| 38.         | Erklärung der Czarin Marfa. Sein Tob.                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
| 39.         | Marina rettet fich.                                                                                                                                                                                                                            | 25 |  |  |
| <b>4</b> 0. | <b>©</b> գյլութ.                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |
|             | 5.                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |  |
| <b>12</b> 8 | Theatralische Motive.1)                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |
| 1.          | Demetrius als Czar gegrüßt, wie er fich beffen nicht erwartet.                                                                                                                                                                                 |    |  |  |
|             | Er und Marina,                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |
|             | Demetrius und die Rofaten.                                                                                                                                                                                                                     | 30 |  |  |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
| Ma          | 1) Demetrius. — Boris. — Romanow. — Soltiłow. — Mnijcheł. —<br>1xoft. — Basmanow. — Patriarch. — Ataman. — Marina. —<br>1xfa. — Azinia. — Paulina. — Jhr Bruber. — Die Maßine. —<br>1usłoi. — Dolgoruki. — [Urfula]. — Euphrofine. — Sophia. — |    |  |  |
| Mô          | nch. — 6 Ruffen und Weiber. — 4 Pohlen. — König von Bohlen. —<br>btarosten. — 4 Nonnen. — Ausgewanderter.                                                                                                                                      |    |  |  |

- 4. Boris und Marfa.
- 5. Demetrius und bes Boris Abgefchidter Morber.
- 6. Demetrius erfter Succeft.
- 7. Er verbeffert ein Unglud.
- 5 8. Soltitov geht zu ihm über.
  - 9. Boris töbet fich.
  - 10. Man bringt ihm bie Czarifche Rrone.
  - 11. Seine Popularitat und Liebenswürdigfeit.
  - 12. Aginia und Demetrius.
- 10 13. Er verwünscht bie volnische Braut.
  - 14. Er erfährt baf er Betrüger.
  - 15. Einzug zu Mostau.
  - 16. Er und feine Mutter.
  - 17. Romanow, ber eble Jüngling.
- 15 18. Der Batriarch Siob.
  - 19. Demetrius wird ein Tyrann.
  - 20. Liceng ber Pohlen und Rofaten.
  - 21. Berichwörung wiber ben Betrüger.
  - 22. Antunft ber Marina.
- 20 23. Betragen gegen die Axinia. Ihr Tob. Sie liebt Romanow.
  - 24. Schmerz bes Demetrius und Buth.
  - 25. Die Hochzeit, die Trauung, die Krönung.
  - 26. 3meifel an Demetrius.
  - 27. Die Rebellion.
- 25 28. Seine Mutter entsagt ihm.
  - 29. Sein Untergang.
  - 30. Schluß.

6.

# Erfter Act.

129

# Bu Sambor in Galligien.1)

Demetrius im Haus des Woiwoden von Sendomir, sich selbst und den andern fremd, aber ein interessanter Jüngling, kommt in eine große Gesahr und wird als Czaarowiz erkannt, eben da er hingerichtet werden soll.

<sup>1)</sup> Der Woiwob. — Demetrius. — Der Starost. — Marina. — Jhre Schwestern. — Die gemeine Pohlin. — Der Russische Ausgewanderte.

Schiller, bramat, Rachlaf I.

Er liebt die schöne Marina, die Gefallen an ihm findet auch in seinem niedrigen Stand, und mit Begierde die Entdeckung seiner Geburt ergreift, um sich zur Czaarin zu erheben. Ihr Charakter.

Er wird geliebt von einem unschuldigen Mabchen, für bie er verloren ift, wie fich fein Stand entbeckt. Raufikaa.

5

15

Der Woiwod von Sendomir glaubt daß er wirklich der Czaarowiz sen und behandelt ihn nach dieser Boraussetzung.

Zustand bes Moscowitischen Reichs in biesem Augenblick 2) und Feindseligkeit ber Pohlen gegen basselbe. Berfassung ber Pohlen, woburch eine Unternehmung jum Bortheil bes Demetrius möglich wird.

Es tommen mehrere Umftande zusammen, welche bie borgebliche Geburt bes falschen Demetrius außer Zweifel zu setzen scheinen. Der Faben eines Planes.

Demetrius glaubt an fich felbst und zeigt fich ganz seines neuen Stanbes würdig.

131 Ungeheuer Abstand ber Pohlen und Ruffen ift darzustellen, jene frei, unabhängig, diese knechtisch, unterwürfig.

Demetrius verspottet die Russen und übersieht sie weit. Das Ausländische gegen das borniert heimatliche. 3)

<sup>1) 1.</sup> Marina unter ihren Schwestern.

<sup>2.</sup> Demetrius erhebt feine Reigung gu ihr.

<sup>3.</sup> Streit mit bem Staroften.

<sup>4.</sup> Demetrius will nicht fliehen.

<sup>5.</sup> Er wird verurtheilt.

<sup>6.</sup> Seine Erkennung als Czaarowiz.

<sup>7.</sup> Der Ruffische Flüchtling.

<sup>8.</sup> Die Pohlen tragen fich ihm an.

<sup>9.</sup> Marina verspricht fich ihm.

<sup>10.</sup> Vertrag.

<sup>11. [</sup>Demetrius mit fich zu Rath gehend.]

<sup>12.</sup> Abschied von Loboista.

<sup>2)</sup> Ein ausgewanderter misdergnügter Russe; er bringt die Nachricht mit, daß Demetrius noch lebe: daß Boris verhaßt seh: daß etwas zu unternehmen.

<sup>\*)</sup> Wenn Unglud febn foll, so muß felbst bas Gute Schaben stiften. Demetrius ärgert bas erbitterte Boll ber Ruffen felbst burch bie schonen Buge feiner Ratur.

Demetrius ärgert die Ruffen felbst durch seine humanität und Leutseligkeit.

Die erstaunliche Beränderung welche im Haus des Woiwoben nach Entbedung bes Czars vorgeht ift darzustellen. Er zeigt seinen Bedienten 5 an, daß fie sein Haus zum Empfang eines großen Fürsten bereit halten sollen.

1) Demetrius stellt eh er entbedt wird kede Sachen im Haus bes Woiwoben an, und ergözt dadurch den Woiwoben, indem er andere ärgert oder aufbringt. Dem Frauenzimmer aber gefüllt diese Reckheit.
10 Er darf durchaus nichts weiches noch sentimentales haben, sondern ist eine unbändige wilde Ratur, stolz, kühn und unabhängig, das Blut Iwan Basilowizens verkündet sich in seinen Abern.

Alles was nach Anechtschaft schmedt ist ihm ganz unerträglich, aber freiwillig und aus Zuneigung thut er alles. Im Haus bes Woiwoben will er von niemand abhängen als von dem Herrn, und auch von diesem nicht fklavisch, sondern aus Liebe. Er fragt ben Woiwoben, was er denn seh in seinem Hause.

Demetrius als Czar begnabiget den Zusth auf Borbitten seiner Mutter.

20 Marina und ihre Schwestern eröfnen die Handlung. Sie ift die 130 Braut des Palatinus, die Schwestern haben Männer.

Grischta brangt sich zu ber Marina wenn sie im Garten ist mit ihren Schwestern. Er rechtsertigt sich gegen die Borwürfe die ihm gemacht werden, drückt sich geistvoll und rührend über seine Lage auß 25 und zeigt ein leidenschaftliches Wesen. Sie behandelt ihn mit Güte, er ist ganz Hingebung und Devouement.

Wenn er weg ift, tabeln fie ihre Schwestern, daß fie den Ruffen so gunstig und den Palatinus so geringschähig behandelt. Hier spricht fie ihre Gefinnung aus.

Soboiska kommt angftvoll und fpricht bavon baß ber Palatinus und Grifchka die Degen gezogen.

<sup>1)</sup> Demetrius brangt sich zu bem Fraulein ohne baß es sein Dienst ift. Es ist über ihn geklagt worden, er rechtfertigt sich bei ihr. Für sie thut er alles, ift ganz Willigkeit und Demuth.

Indem fie fprechen kommen beibe ber Palatinus verfolgend, Grifchta fich bloß vertheibigend. Palatinus fällt töblich verwundet.

Das Hausgefinde bes Woiwoben umfteht ihn.

Boimobe mit feinen Töchtern. Grifchta wird abgeführt.

7.

#### Romanow

5

132 1) Ift eine reine, Loyale, eble Gestalt, eine schöne Seele. Er folgt bloß dem Rechte, Rache und Chrsucht sind fern von seiner Seele, er hat Muth und Festigkeit wo es gilt, er hat zur Axinia eine zärtliche, wiewohl hofnungslose Liebe.

Anfangs fürchtet man von seiner brohenden Ankunft, weil Boris 10 ihn selbst und seinen ganzen Stamm schwer beleidigt hat, weil man exwarten kann er werde sich zum Demetrius schlagen. Aber er erkärt sich für die gute Sache und läßt den Feodor Borisowiz als Czar erskennen — Scene mit der Axinia. Er geht fort um die Armee dem Feodor zu erhalten.

In seiner Abwesenheit geschieht die Revolution in Moskau, wo das Bolk sich für den Demetrius erklärt und den Feodor vom Throne stürzt. Feodor und Axinia sind in der Gewalt der Rebellen und werden von diesen den Feinden überliefert.

Romanow kommt zu spät, die Armee noch zu retten, sie hat schon 20 dem Demetrius geschworen. Er entslieht mit Mühe den Rebellen, und eilt verkleidet nach Moskau, um doch die Azinia zu retten.

Axinia ift schon in bes Demetrius Gewalt, und Romanow hat in biesem auch noch einen Nebenbuler zu fürchten. Er verschwört fich mit

1 Romanows brohende Ankunft.

2 Azinia liebt ihn und er fie.
3

Romanow ein Retter und Bertheibiger.
4

Die Liebenden.

ben Bojaren gegen ben, schon in ber Bolksgunft wankenben, Thranrauber, aber

Romanow nimmt sich ber Sache bes Boris an wenn alle andern 133 sie verlassen, obgeich er und sein ganzes Geschlecht von dem Czar verfolgt worden und dieser seiner Liebe zuwider.

Wenn Boris tobt ift, so zeigt sich Romanow und sammelt noch bie Trümmer seiner Parthei, beschützt den Anaben Feodor und die Axinia seine Tochter und macht daß ihm die Bojaren 2c. schwören, (er könnte ihn auch ins Lager führen.)

Damit bieser Bersuch nicht lächerlich werde, indem das Glück bes Demetrius so sehr im Wachsen, muß er durch das Motiv der Rechtlichkeit gehoben werden.

Boris fürchtet bas Ressentiment ber Romanows, und erwartet fich von ihnen nichts anders, als daß fie die Parthei des Betrügers 15 nehmen werden — Romanow ift aus seinem Exil oder Gefängniß entkommen und im Anzug gegen Moskau, aber anstatt sich zum Heind zu schlagen wie er könnte, oder nachher, wenn Boris todt ist, gar die Kroue an sich zu reißen, bleibt er der guten Sache getreu und ruft den jungen Feodor zum Czar aus.

Wer unwiderstehlich ift die Fortuna des Demetrius. Die Bürger von Moskau, durch des Demetrius Emissars bearbeitet, reißen die Bojaren aus ihren Häusern, liefern den jungen Feodor dem Feind aus und bemächtigen sich der Axinia. Romanow kann zu der Axmee geeilt sehn wenn dieß geschieht, um sie dem Feodor getreu zu erhalten.

8.

25 Jwan Wafilowiz Sohn Wafilei bes dunkeln ober blinden. 1462—1505. 137 Er befreit Aufiland von dem Joche der Tartarn, erobert Kafan, Severien,

3ft am Ende feiner Regierung ungludlich gegen ben Aitterorben in Lifftanb.

30 Wafilei Iwanowiz 1505—1533

verliert Rafan wieber.

Lartaren erneuern ihre Oberherrschaft wieder und fodern Tribut. Iwan Wafilowiz II. minderjährig reg. von 1583 — 1584 (wird majorenn 1552) der fájræðliðje. 1)

bezwingt wieder die Tartaren unterwirft Kasan und Aftrachan. Zieht fremde Künftler und Handwerker ins Reich und hat viele Maximen Beters des Großen.

läßt einem Gefandten ben hut auf ben Ropf nageln.

Ift febr ftreng gegen Berbrecher.

Er hat fechs Gemahlinnen

1) Anastafia Romanowna, Mutter seines Nachfolger Febor Iwanowiz. 10 Ihr Bruder ist Nikita Romanowiz Juriew + 1586.

2) Sophia Balaeologa, griechifche Bringeffin.

6) Maxina Feborowna aus dem Geschlecht Nagoi. nachher Marfa

Febor Iwanowiz vermählt mit Anna oder Irene regiert von 1584—1598. 15 unter ihm herrscht Boris Godunow sein Schwager.

#### 9.

Wenn man die Beweise Czarischer Geburt bei dem jungen Omitri gesunden, so fragt man ihn nach seiner Geschichte. Er erzählt candidé was ihm dis zu diesem Augenblick begegnet, woraus erhellt, daß er recht wohl der Czarowiß sein könne — In dieser Erzählung liegen auch 20 schon die Data, welche auf die Maschinerie hinweisen. Unter andern erzählt er, wie seine Aehnlichkeit mit dem Czar Iwan ausgesallen, serner wie ihm das größte Loos sei prophezeiht worden. Ferner kommt vor, wie sorgsältig man ihn vor dem Czar Boris zu verbergen gessucht — wie man sich seiner angenommen — wie er seinen Pslegern 25 endlich entsprungen, weil er den Klosterzwang nicht habe ertragen können —

Die Idee, ihn als den Dmitri Iwanowiz aufzustellen kommt von einem rachsücktigen und intriguanten Geistlichen, welchen Boris schwer beleidigt. Dieser fand den jungen Dmitri zusällig, und als Anaben 30 und weil ihn seine große Achnlichkeit mit dem ermordeten Iwanowiz frappierte, so ergriff er diese Idee schnell — Er kam eben von dem ganz frischen Mord des Prinzen —

<sup>1)</sup> Er nimmt ben Titel eines Czars an, wodurch er fich von feinem Großvater unterscheibet.

In der Folge wandte er sich an einen Mann, den ihm Demetrius als seinen Bater oder Oheim genannt hatte — er vermochte diesen, die Fabel zu secondieren, welche er ausgesonnen hatte, und brachte ihn dabin, daß er dem Dmitri ein Aleinod brachte, und ihm Winke über 5 sein hohes Schicksal gab.

Befriedigend für ben Berftand muß zweierlei bargethan werben.

139

- 1. Wie jemand darauf kommen kann,1) eine so abentheuerliche, weit aussehende und kühne Betrügerei mit der Person des falschen Demetrius zu unternehmen.
- 2. Wie biefer Betrug dem Demetrius felbst und allen übrigen, Beweis fobernben, Personen glaublich werben konnte.

Mithin find aufzusuchen

25

- 1. Die Antriebe und Aufmunterungen zu biefem Betruge bei ben Erfindern.
- Die nöthigen Beweisgründe und Beglaubigungsmittel vis à vis ber Welt.

a.

Den ersten Gebanken giebt der Zufau, und es ist Demetrius selbst, der durch seine große Aehnlichkeit mit dem Czar Iwan die Idee seines 20 Sohnes erweckt.

Der nächste Schritt ist, ihn als gerabe ben bestimmten Zaarowis zu benken, ber zu Uglitsch umgekommen sehn soll. Hier wirkt ein historischer Umstand: bes Demetrius Geschichte weiset auf Uglitsch und auf Leute hin, die mit dem jungen Czaar in Berbindung standen.

C.

Zweifel steigen auf über den wirklichen Tod des Zaarowis, oder die wirkliche Person desselben. Man hat ihn nicht öffentlich ausgestellt nach dem Tode. Volkstradition, daß er doch noch lebe.

d.

Man hat ein lebhaftes Interesse, bem Boris Händel zu erwecken, und eine wahrscheinliche Hofnung, diesen Betrug gelingen zu machen.

<sup>1)</sup> Gin rohes Land wird vorausgesett.

e.

141 Iwanowiz und Maria Feodorowna seine Mutter lebten zu Uglitsch während der Regierung des Feodor Iwanowiz und seines Günstlings Boris.

Die Kinderlofigkeit der Zaarin, seiner Schwester, Feodors Gemahlin, brachte den Boris auf den Gedanken, sich selbst auf den Thron zu schwingen.

Omitri Jwanowiz, bes Zaaren Bruber, mußte also aus bem Wege geschafft werben.

Mörder werden geschickt, den jungen Czaarowiz zu töden, und trot 10 der Wachsamkeit der Czaarin wird das blutige ausgeführt. 1) Der Prinz war damals in seinem sechsten Jahr.

Aber es muß dafür gesorgt werden, daß sich eine Möglichkeit findet, 15 Jahr darauf einen jungen Mann einzusühren, der sich selbst für jenen Iwanowiz hält, den man ermordet glaubte. Dieser muß es ent: 15 schiedener weise 1) nicht sehn, aber er muß 2) sich selbst dafür halten 3) es muß der Welt glaublich, ja 4) der Mutter selbst eine Zeit lang denkbar gemacht werden können er seh es, und doch muß sich 5) das Gegentheil durch eine einzige Erztlärung darthun lassen.

Der falsche Demetrius muß fich also aus seinem kindlichen Alter nichts bewußt senn, was der Möglichkeit widerspricht, daß er der Iwanowiz sehn könnte, ja im Gegentheil muß sich in seiner Anabenerinnerung etwas sinden, was jenen Selbstbetrug unterstützt.

Die Zeit vor seiner Erkennung als Czaarowiz ist zweisach 1) dies 25 jenige, wo man noch keinen Plan mit ihm hatte (seine ganz frühe Knabenzeit) und 2) diejenige, wo man ihn schon, doch ohne daß ers wußte zu der CzaarsRolle bestimmt hatte, und ihn daher in Bezug auf diesen Plan behandelte.

Der Geistliche verschafft sich ein Kleinod welches dem jungen 30 Iwanowiz wirklich zugehört hatte und zu seiner Erkennung dient.

Dmitri ift wirklich ber Spielkamerab bes jungen Czars gewefen,

<sup>1)</sup> Der Pallaft wird angezündet.

und war bei seiner Ermordung. 1) Der Aufseher, dessen Anab er war, sloh mit ihm nach ber Ermordung, ober auch, der Mörder des Zwanowiz selbst, nachdem er die Aleinode des leztern geraubt, machte sich auf den Weg mit diesem Anaben, und weil er, anstatt der gehosten Belohnung, 5 von dem Gesandten des Boris den Tod zu erwarten hatte, so versiel er aus Rachsucht auf diese Idee und führte sie aus mit hilse eines Geistlichen. 2) Dieser nehmliche ist es nachher, der dem Demetrius die Wahrheit eröfnet und seinen blutigen Kohn dafür erhält.

Der Geistliche ist ein Feind des Boris und ein Anhänger der von 143
10 diesem verfolgten Parthey. Er kommt eben von Uglitsch, wo der Iwanowis ermordet worden, als er dem Anaden Dmitri zufällig bez gegnet, und von diesem ehrerbietig gegrüßt wird. Omitri ist damals 6 Jahr alt und hülfloß, weil ein älklicher Mann, den er disher bez gleitet hatte, am Tode liegt. Er spricht den Geistlichen um Hülfe an, und dieser, gerührt von der Schönheit und dem adelichen Wesen des Anaden, vorzüglich aber von der Achnlichkeit desselben mit dem Iwan oder dem jungen Iwanowis ergriffen, nimmt ihn zu sich und sorgt zugleich für seinen Begleiter.

Aus dieser Spoche exinnert sich Omitri des ältlichen Mannes und ihrer ängstlichen Flucht, er erinnert sich der Begegnung mit dem Geistlichen sehr wohl, auch des Kleinods, welches er damals an sich hängen gehadt. Da der Borfall in einer Gegend sich zutrug, wohin man sich von Uglitsch aus recht wohl konnte gestüchtet haben, da Flucht und Heimlichthun sich sehr gut mit dem geretteten Czaarowiz reimen lassen, da sich Omitri auch dunkel eines vorher gegangenen glänzenden Bustands, auch einer wirklichen Person die ihn zärtlich behandelte, erinnert, so ist die Anwendung leicht auf den Iwanowiz zu machen.

Jener Geiftliche nun concipierte den Plan mit dem Pfeudo-Demetriuß 30 und nachdem er deßfalls mit jenem Begleiter des Anaden die nöthigen Maaßregeln genommen handelt er in Einstimmigkeit mit diesem Plane. 144 Er läßt demselben eine ritterliche Erziehung geben, und alles lernen, was ihm dazu dienen kann. Er verschafft sich ein Kleinod und noch andre Dinge, die dem wahren Demetriuß zugehören konnten, und alles

<sup>1)</sup> Erinnerung aus diefem Zeitpunkt. Die Feuersbrunft.

<sup>2)</sup> Der Mörber beichtet einem Geiftlichen.

wird als ein versiegeltes Bermächtniß dem jungen Dmitri übergeben, mit dem Bedeuten, es nicht anders als in der größten Gefahr zu öfnen. Einstweilen werden bedeutende Winke hingeworfen, die dem jungen Dmitri eine höhere Idee von ihm selber geben sollen (einmal erinnert er sich sogar, daß man ihm ganz ausdrücklich gesagt er sei der Jarowiz) zugleich wird unter der Hand in die Welt verbreitet, daß der Demetrius auch wohl nicht umgekommen.

|     |             | 10.                                                 |    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|----|
| 140 |             | Auftritte bes Demetrius.                            |    |
|     | 1.          | 3wift mit bem Staroften.                            |    |
|     | 2.          | Berurtheilung und Erkennung.                        | 10 |
|     | 3.          | Berlöbniß mit ber Marina.                           |    |
|     | 4.          | Abschied von der Lodoiska.                          |    |
|     | 5.          | Handelt als Zaar. Bertrag.                          |    |
|     | 6.          | Scene auf bem polnischen Reichstag.                 |    |
|     | 7.          | Mit ben Rofaten.                                    | 15 |
|     | 8.          | Eintritt auf Ruffischem Boben.                      |    |
|     | 9.          | Harangue an die Truppen.                            |    |
|     | 10.         | Als Sieger. Mörber verfehlen ihn, werden ergriffen. |    |
|     | 11.         | Erhält die Czaarischen Infignien.                   |    |
|     | 12.         | Zusammenkunft mit ber Axinia.                       | 20 |
|     | 13.         | Erfährt feine Geburt.                               |    |
|     | 14.         | Einzug zu Mostau.                                   |    |
|     | 15.         | Rommt mit ber Marfa zusammen.                       | •  |
|     |             | Monolog.                                            |    |
|     | 17.         | Als Czaar und Thrann.                               | 25 |
|     | 18.         | Mit Lodoistas Bruder.                               |    |
|     | 19.         | Mit ber Marina.                                     |    |
|     | 20.         |                                                     |    |
|     | 21.         |                                                     |    |
|     | 22.         | Beim Hochzeitfest.                                  | 30 |
|     | 23.         | Erfährt die Rebellion.                              |    |
|     | <b>24</b> . | Gefangen und unglücklich.                           |    |
|     | 25.         | Desavouiert von seiner Mutter, getöbet.             |    |
|     |             |                                                     |    |

|    | t | Demetrius        | Corbemann | 1            | ( Heibe         |
|----|---|------------------|-----------|--------------|-----------------|
|    | ŧ | Boris            | Graff     | Ruffen       | Grimmer         |
|    | ŧ | Marfa O          | Teller    | Semilen      | Gilenftein .    |
|    | ŧ | Marina 0         | Beder     | i            | (Wolf           |
| 5  | Ť | Azinia O         | Jagemann  |              | ( Branbt        |
|    | t | Romanow          | Dels      | els Bolen    | Genaft          |
|    | Ó | Rönig v. Pohlen  | Heibe     | <b>Poten</b> | Beder           |
|    | 0 | Loboista 0       | Silie     |              | Benba           |
|    | _ | Ataman           | Dirzta    | Guphrofine   | Maas            |
| 10 |   | Palatinus        | Grimmer   | Sophia       | Millern         |
|    | _ | Staroft          | Malcolmi  |              | ( Baranius      |
|    | _ | Majdine          | Beder     | Ronnen       | Bect .          |
|    | 0 | Loboistas Bruber | Werner    | 20 milen     | <b>Ehlerfin</b> |
|    | _ | Pojadnił         | Genaft    |              | Silie           |
| 15 | _ | Soltitov         | Wolf      | ŀ            | 31.             |
|    | _ | Basmanow         | Unzelmann |              | 01.             |
|    |   | Dolgorufi        | Chlers    |              |                 |

## 11.

#### Pro.

- 1. 1) Ein großes ungeheures Ziel des Strebens, der Schritt vom 20 Richts zum Throne und zur unumschränkten Gewalt. Er wird nicht nur unternommen sondern wirklich vollbracht durch Glück und Naturgewalt.
- 2. Der Effett des Glaubens an sich selbst und des Glaubens anderer.\*) Demetrius hält sich für den Czar und dadurch wird ers. — Die Russen 25 glauben an ihn und so wird er zu dem Throne emporgetragen.
  - 3. 3) Dramatisch ift es, baß eine große Handlung sich nach einem bestimmten, faßlichen, erstaunenswürdigen Ziel rasch und machtig hinbewegt; — ber Einzug bes Abentheurers in Moskau.
- 4. Günstig ist der Stoff wegen seiner mancherlei finnlichen und 30 jum Theil prächtigen Darstellungen. Darunter ragt hervor, der polnische Reichstag, die erleuchtete Hauptstraße, der Balton des Schlosses,

<sup>1)</sup> Indem einer bas Sochste erwirbt fällt ihm alles zu.

<sup>2)</sup> Art auf bas Bolf zu wirten.

<sup>3)</sup> Borne zeigt man dem Demetrius auf der Charte das Land, durch das er vordringen muß, um zu Moskau auf dem Kreml zu fitzen.

bas Felblager, ber Einzug in Mostau und die Zarische Hochzeit, besonders aber ber Uebergang von einem Freudenfest zu einem Mordseste. Außer diesen giebt es noch Züge brutaler Zaargewalt, Mordithaten, Schlachten, Siege, Ceremonien u. s. f.

- 5. Günstig ift auch bas Frem be bes Stoffes und bas abgeschlossene 5 ausländische Terrein, besonders weil es der Boden des Despotismus ift.
- 146 6. Das ganz neue des Stoffs, welcher noch nie auf der Bühne gewesen, empfiehlt ihn auch, und auch dieses, daß der Fond wirklich historisch ist.
  - 7. Das der falsche Demetrius lange Zeit de bonne foi handelt 10 und die Entdeckung seiner Rullität seinen gangen Character verändert, auch seine Catastrophe herbeisührt ist wahrhaft dramatisch; und bestonders ists die Spoche, wo diese Peripetie vorgeht, kurz vor seinem Zaarischen Einzug.
  - 8. Boris Situation und Untergang ift höchst bramatisch') eine 15 furchtbare Nemesis waltet hier auch die seltsame Wirkung bes Glücks und ber Bolksgunst find ergreifend und rührend.
    - 9. Die Situation der Marfa Fedorowna ift neu und fehr bramatisch.2)
  - 10. Daß der Betrüger eine andere liebt,3) nachdem er sich der Polnischen Braut verschrieben hat, daß jene andre die Tochter des ge= 20 stürzten Czars ist, auch dieß führt ein tragisches Interesse mit sich.

Sbenfo rührend ist die Catastrophe ber Aginia.

- 147 11. Daß berjenige, welcher den ganzen Betrug aus eigennütziger Absicht geschmiebet, in dem Augendlick wo er den Lohn erwartet, durch die Hand des Zars fällt ist bramatisch.
  - 12. 4) Gine Liebe zwischen ber Prinzeffin Axinia und einem jungen Romanow giebt eine rührende Spisobe.

<sup>1) 1)</sup> Boris als Herrscher.

<sup>2)</sup> Boris im Unglud.

Boris lagt fich feine Ebelfteine bringen ober thut es nachber Demetrius.

<sup>2)</sup> Sie enthält bren große Situationen.

<sup>1)</sup> Marfa als Ronne.

<sup>2)</sup> Marfa und Demetrius.

<sup>3)</sup> Marfa entfagt bem Betrüger.

<sup>\*)</sup> Großer Moment, wenn ihm die Azinia vor Augen gestellt wird.

<sup>4)</sup> Haß bes Boris gegen die Romanows.

- 13. Die Rofaken mit ihrem hetmann führen ein eigenes neues Interesse mit fich.
- 14. Die Liebe bes armen Mädchens zu bem Czarowis, ihr ftilles Entsagen und seine nachherige wehmutsvolle Erinnerung an fie sind 5 rührenb.
  - 15. Die Entbedung seiner Czarischen Geburt ift da wo fie kommt höchst bramatisch.
  - 16. Intereffant ift bie Nationalfeinbichaft zwischen Pohlen und Ruffen.
- 10. Dem Romanow wird zu ber Zeit, wo fich Demetrius schon verhaßt gemacht, die Krone prophezeiht, 1) wenn er sich bessen am wenigsten versieht. Er hat eine Bision. Peter ber Große Catharina II Alexander. 2)
  - 18. Sehr bramatisch ift ber Charatter ber Marina.
- 15 19. Der Bruder ber Loboiska giebt Anlaß zu einer rührenben Situation im legten Atte.
  - 20. Dramatifc intereffant ift ber Eintritt bes Demetrius auf Ruß-Lands Boben, ben er tugt. Grenapfeiler ift aufgerichtet.
    - 21. Ebenfo, wenn ihm bie Czarifchen Infignien gebracht werben.
  - 22. Monolog des Demetrius, wenn er sich als Betrüger benkt und die Nothwendigkeit doch fühlt, sich als Czaar zu behaupten. Das ungeheure Moskau liegt unter dem Balkon seines Schlosses.
- 23. Sehr intereffant ift die Coexistenz der entgegengesetzten Zuftande; wie wenn Demetrius von einem Theil als absoluter Czaar bes handelt wird, wenn er es für sich selbst und für andre schon aufgehört hat zu sehn.

#### 12.

Das aufgezogene Uhrwerk geht ohne sein Zuthun. 146

- 1. Was thut Romanow und wie ergeht es ihm?
- 2. Wie tommt Demetrius mit ber Aginia gufammen?
- 3. Was geschieht unmittelbar nach bem Tob bes Boris?
  - 4. Rommt ein Sohn des Boris vor, und wenn, was wird mit ihm?

<sup>1)</sup> Woher kommt aber bas Wunderbare?

<sup>2)</sup> Betereburg.

- 5. Wer außer feiner Tochter und dem Patriarchen ist noch um ben Boris eh er ftirbt?
- 6. Wie endigt ber Gingug in Mostau?
- 7. Wie ifts mit der ersten Berschwörung und wer spinnt fie an, ferner, wie wird fie entbeckt?

5

15

20

- 8. Wie entsteht die zweite Conspiration und wie bricht fie aus?
- 9. Wie verhalten fich bie Bojaren gegen ben Demetrius?
- Wie kommt Aginia ums Geben? burch bie Marina und während bes Festes.
- 11. Wodurch erbittert Demetrius die Ruffen? (es ift sein Ungluck und 10 nicht seine Schulb)
- 12. Wie ists mit der Marfa zwischen der Zusammenkunft mit Demetrius und seiner Catastrophe? Wird sie von Demetrius vernache lässigt?
- 13. Sollte fie nicht fpater antommen?
- 14. Wie ifts mit bem polnischen Reichstag?
- 15. Was führt ben Streit bes Demetrius mit bem Palatinus berbei?
- 16. Was geht mit ber Armee bes Boris und bem Demetrius vor?
- 17. Wie tommt Demetrius mit ber Axinia gufammen?
- 18.
- 19.
- 20.

13.

149

# Erfter Act.

# Bu Sambor in Galligien.

1) Demetrius ist auf die möglich gunstigste Art einzuführen, im 25 Zustand der Unschuld und der Hofnung. Er erscheint liebenswürdig, hochgefinnt, tapfer, und vom Glücke geliebtoßt.

Wie kam er nach Sambor und was ftellt er hier vor im Haufe bes Wohwoben?

Charakter eines Polnischen Großen, politische Verfassung und An= 30 abhängigkeit, woraus die Möglichkeit erhellt, daß der Woiwod nachher den Demetrius auf seine eigne Hand gegen Rußland ausrüstet.

<sup>1)</sup> Meischet — Marina — Loboista — Euphrofine — Sophia — Demetrius — Woiwobe — Ausgewanderter — Hausgenoffen.

Wodurch verrath er seine Leibenschaft für die Maxina und reizt ben Zorn bes Staroften? 1)

Das Stüd fängt gang leibenschaftlich an, ober geht boch schnell in biefen Ton über.

Marina und ihre Schwestern, Contrast zwischen ihnen. Die Schwestern streben nur nach einem gewöhnlichen Loos, Marina strebt höher hinaus.<sup>2</sup>) Ihr Wohlgefallen an bem jungen Dmitri gründet sich mit auf ihren herrschstücktigen Charakter. Sie giebt ihm Beweise von ihrer Gunst, welche den Bräutigam eben eisersüchtig machen; aber ob 10 sie gleich an seiner Leidenschaft Gefallen hat, so will sie sie darum nicht eben auch erwiedern, vielmehr macht ihr Stolz sie vollkommen sicher darüber.

Im Garten bes Woiwoben tann bie Scene fich eröfnen; in biefem Garten ift Aunft und Pracht zu sehen.

Die brei Schwestern treten auf.

15

## Actus I.

150

Marina und ihre zweh Schwestern eröfnen die Handlung im Garten des Woiwoden. Schwestern tadeln sie, daß sie die Bewerbungen des Palatinus gleichgültig aufnehme, und dem jungen Grischta Aufzonunterung gebe. Marina zeigt ihre freie Gesinnung — Was ihre Schwestern ein Glück, ein Etablissement, eine standesmäßige Heirath nennen ist ihr etwas gemeines. Jeder der nicht Souderain ist ist ihr eine gleiche Parthie. Es gebe nur zwei Interessen des Lebens, die Liebe und die Erdse.

25 Soll sich Grischta nicht vorher zeigen, eh Marina von ihm spricht, und bieses Gespräch veranlassen?

Sh er ins Unglud tommt muß er schon burch seine Liebenswürdigteit und eble Natur intereffieren, er muß seine Liebe zur Marina zeigen, er muß ein Gegenstand ber Aufmerksamkeit sehn und sich über seinen 30 Stand erhaben zeigen.

Loboista ifts, in beren Sanbe Grifchta fein Rleinob legt. Bon

<sup>1)</sup> Er vertheidigt bie Marina.

<sup>2)</sup> Sie halt eine Berbindung mit jedem, der nicht Souverain ift für gleich gemein. Es giebt nur zweh Interessen bes Lebens, die Liebe und die Größe. Dieß ausert fie, ch bes Demetrius Geburt entbedt ift.

ihr kommt es in die Hand der Marina, welche fogleich davon Sebrauch macht.

Grifchta erfcheint im Gefängniß und ohne Hofnung. Er erwartet nichts anders, als daß er fterben muß.

Wie sehr wird er überrascht, wenn ber Woiwod und mit ihm s Marina selbst in sein Gesängniß treten und ihn mit einer gewissen Ehrsurcht behandeln.

Rach einigen Fragen, die ihn fehr befremden mussen, die er aber seinfach beantwortet wird er von ihnen als der Czarowiz angeredet. Er erfährt jezt den Inhalt des Kleinods

151 ') Wenn die Entdeckung geschehen, so muß alles rasch zur Handlung eilen. Demetrius darf als Czarowiz nicht müßig im Haus des Woiwoden bleiben. Auch liegt der Marina daran, daß er sein Recht auf Moskaus Thron geltend mache. Sie ist die Bewegerin der Handlung, Demetrius selbst hat keine Ruhe mehr.

In biefer Zeit brangen fich alle Pohlen aus der Rachbarschaft zu bem neuentbeckten Czar und wollen ben Degen für ihn ziehn.

Ein Pohlnischer Reichstag wird ausgeschrieben, die Landboten werden gewählt, Garakteristische Züge. Seiraths Contract der Marina mit Demetrius.

Er benimmt fich als Czar. Landcharte.

Lodoiska nimmt einen rührenden Abschied von ihm, und führt ihm ihren Bruder zu. — Dieß geschieht nachdem er sich von der Marina beurlaubt und den Contract unterzeichnet hat.

Die Liebe ber Loboista zum Demetrius muß im ersten Att einigen 25 Raum bekommen, weil sie ein schönes menschliches Berhältniß ist. Sie könnte den Att auf eine rührende Art mit einem Selbstgespräch schließen.

- 1) Ihr Leiden um ihn, wenn er in Todesgefahr ift.
- 2) Er übergiebt ihr bas Rleinob.
- 3) Sie bringt bas Rleinob ber Marina.
- 4) Abfchied bon ibm, wenn er für fie berloren ift.
- 5) Sie führt ihm ihren Bruber gu.
- 6) Wenn er fort ift.

10

15

20

<sup>1) 1</sup> Demetrius. — 1 Marina. — 1 Loboisfa. — 1 Meischet. — 1 Ausgewanderter. — 6 Hausgefinde. — 2 Schwestern. — 1 Lodoisfas Bruder. — 1. Palatinus. — 2 Eble Pohlen.

152

Der Ausgewanderte Auffe ist vom Boris beleidigt und ergreift mit Begierde die Gelegenheit zur Rache. Auch ist er wirklich vorbereitet, an die Erhaltung des Prinzen Demetrius zu glauben, und erzählt in Gegenwart desselben, noch eh er ihn erkannt, was das Ge-5 rücht darüber in Moskau verbreitet.

Sobalb sich die entbedte Sache bestätigt hat, welches auf eine bündige Art geschen muß, so entsteht ein Zudrang zu dem neuserfundenen Czar, zulezt von allen naht sich Lodoiska.

1) Marina begünftigt den Grischta auf eine fichtbare Weise.

10 Sie sezt keinen Werth auf den Rang des Palatinus und fieht stolz auf ihn Herab.

Und eben fie läßt sich, troz ihres Stolzes, die Neigung des Grischta gefallen. Freigeisterei ihrer Gesinnung und tiefer Chrgeiz vis & vis ihrer Schwestern.

15 Grifchfa ber Exmönch, Ruffe und Abentheurer im Haus bes Woiwoben. Das Rührenbe feiner Lage.

Er ift liebenswürdig und fehr intereffant.

Beigt Beift und Renntniffe.

Beigt Anmuth und Gbelfinn.

20

Beigt Berg und Rühnheit, auch torperliche Rraft.

Loboista hat eine tiefe Neigung zu ihm, die fie nicht ganz verbirgt.

Der Palatinus findet ihn mit Berdruß in seinem Weg und will fich auf eine brutale Art seiner entlebigen.

Der Ruffe unter ben Pohlen.

Schiller, bramat. Rachlaß I.

<sup>1)</sup> Palatinus. Der Koch.
Die Schwestern. Grischta.
Grischta. Lodoista.
Grischta. Palatinus.
Hofgesinde. Grischta.
Woiwobe zu den Borigen.
Woiwobe. Die Kussen.

### Die eigene Art Woiwobifcher Hofhaltung.

Marina ist gleichsam schon die Braut des Palatinus. Ihre Schwestern sind an polnische Große verheurathet und kennen nichts höheres,
als ihre Schwester eben so untergebracht zu sehen. Aber der Geist der Marina strebt höher und verachtet dieses gemeine Clück. — Ihr immer s unruhiger Geist dem eine andre Nahrung sehlt spielt mit der Liebe.

Der Bang ber erften Scene ift biefer:

Grischa, ber Ruffe, ber unter bem Polnischen Hausgefinde bes Woiwoben mit stedt, wird bemerkt und hervorgezogen. Körperliche Stärke, Schönheit, kühner Muth, Geist und Einsicht, Hochsinn finden 10 sich in ihm, weit über seinen Stand und sein Schickal.

Die schöne Gunst welche Marina, Tochter bes Woiwoben ihm zeigt, und bie ihn hoch beglückt, erweckt ihm ben Jorn bes Palatinus, ber ihn brutal anfällt und ben er bas Unglück hat zu töben.

153 Borzüglich ift bas zu beobachten, daß alles in Handlung erscheint, 15 und von bloken Reden so wenig als möglich vorkommt.

Ferner ift zu sehen auf einen rasch wechselnben Dialog und eben so raschen Scenenwechsel. Doch muß der Faben der Handlung recht entschieden durchlaufen und alles faßlich und klar febn.

Die Hauptsigur muß mit entschiedenem Uebergewicht interessieren, 20 wo sie nicht selbst erscheint muß sich die Handlung auf sie beziehen, ober ein mächtiges anderes Interesse muß sie augenblicklich ersehen. So bei der Marsa, bei Boris, bei der Axinia und Romanow.

Wie ber Helb angefangen moralisch zu finken, muß er phyfisch mehr intereffieren. Man muß die Gewalt der Umftande, das pathetische 25 der Situation mächtig empfinden, fortgeriffen werden, für ihn zittern, von ihm fürchten.

Ferner muß fich die Gunft die er verliert auf andre Figuren verpflanzen besonders den Romanow und die Prinzeffinn Axinia. — Die Reigung des Zuschauers muß immer einen Gegenstand haben.

Grifchta hat eine Scene mit ber Marina wo er feine Gefühle leidenschaftlich exaltiert an ben Tag legt.

### 14.

|    |          |                                 | 17.                                          |    | 11. |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 5  |          | 1                               | Marfa. Olga. — Ronnen. Bote.                 | 3  | 154 |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 2                               | Marfa. Archimandrit.                         | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | 1        | 3                               | Demetrius.                                   | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | 1        | 4                               | Manifest im Dorf.                            | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 5                               | Lager.                                       | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 6                               | Actionen.                                    | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 7                               | Boris. Die Boten.                            | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | 2        | 8                               | Boris ftirbt.                                | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 9                               | Azinia. Romanow.                             | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
| 10 |          |                                 | Demetrius in Tula.                           | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 11                              | Demetrius. Otrepiew. — Monolog.              | 4  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | 3        |                                 | Marfa — Demetrius.                           | 4  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | •        | 13                              | Demetrius. Die Abgefandten.                  | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          |                                 | Auftritt in Moskau.                          | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
| 15 |          | 15                              | Ginzug.                                      | 4  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 16                              | Demetrius fieht die Aginia.                  | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 17                              | Demetrius liebt die Axinia ohne Hofnung.     | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 18                              |                                              | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | 4        | 19                              | Unzufriedene Ruffen.                         | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
| 20 | <b>-</b> | 20                              | Marina angekommen.                           | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 21                              | Romanow verhüllt.                            | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          |                                 | Azinia wird getöbet.                         | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 23 Romanow hat die Erscheinung. |                                              | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
| 25 |          |                                 | Bermählung. Demetrius und Marina.            | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          |                                 | Demetrius — Cafimir.                         | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    | 5        | 26                              | 3                                            | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 27                              |                                              | 2  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          | 28                              | Vorige. Die Verschwornen. Demetrius getöbet. | 3  |     |  |  |  |  |  |  |
|    |          |                                 | _                                            | 75 | •   |  |  |  |  |  |  |

15.

155

Maria Feborowna Mutter bes jungen Großfürsts Demetrius 1) 30 (aus dem Geschlecht Nagoi) wird mit diesem leztern da er 2 Jahr alt

<sup>1)</sup> nennt sich Martha wenn sie Nonne wird. Sie wird, nach ber Ermorbung Dmitris, jenseits Belosero ins Kloster S. Ricolai bermiesen.

von Boris nach Uglitsch geschickt, welche Stadt man ihr zum Leib= gebing anwies.

Stanb ber Raufleute. 36. 37.

Siob erfter Patriard von Rugland.

Bojaren geheimbe Rathe

Gerüchte, welche man von des jungen Zars Demetrius böser Gemüthsart ausstreute. 47.

Ermorbung bes jungen Bars zc. im Jahr 1591. 58 sq.

Der Bar Simeon von Twer. 61.

Zar Boris hat einen Sohn Fedor und eine Prinzessin Axinia 10 welche 1598 etwa 16 Jahr alt ist.

Rhuba Cbelfnaben 29.1)

Nahmen: Wafilei, Febox, Timofei, Afanassei, Tryphon Iwan, Alexei, Michailo, Grigorei, Jurje.

Freigebigfeit bes Boris 85.

Aronung beffelben. 87.

Empfang bes ichwebischen Bringen in Mostau 96. 97 sq.

Boris unterbrückt bie Romanows 108 sq.

Große Sungersnoth in Mostau (anno 1601) 115.

Borforge bes Boris 119. ein Ernährer feines Bolks.

Aleibung bes Baren 150 sq.

Berlobung ber Zarischen Prinzeß 153.

Beichenke bes Bars 153 sq.

Bar befiehlt einem Diener fich vom Thurm herabzustürzen. 171.

Demetrius Iwanowiz steht zuerft in Polen auf.

Es wird erbichtet:

156

Die Mutter bes jungen Zars habe ihren jungen Prinz mit einem andern Kind ausgewechselt, dieses sei statt des Zars ermordet worden. 187 sq. 2)

Geschichte bes Grifchta Otrepiew 194 sq.

Zettel ben er auf ber Flucht in ber Zelle bes Archimanbriten zurückläßt.

15

20

<sup>1)</sup> Diat Geheimschreiber.

<sup>2)</sup> Die Mutter brauchte nichts um die Berwechslung zu wiffen. Sie felbst erfährt im Stud zum erstenmal daß der Sohn lebe, den fie beweine. — Zweifel der Mutter führen eine rührende Situation herbei.

157

Er kommt nach Riem, was bamals Polnisch war.

Er verläßt den Monchsftand.

Auftritt bei bem Fürst Wischnewezkoi, bem er fich als 3ar zu er- kennen giebt. 200.

5 Das golbene brillantne Areuz.

Bekanntschaft mit dem Woiwod von Sendomir, Mnischek. 202. Maxina 204.

Er führt vor dem Polnischen König Zeugen seiner Geburt auf. 1) Demetrius mit seinem zukunftigen Schwiegervater ist zu Sambor 10 in Gallizien.

Morber werben von Boris babin gefenbet.

Die wahren Anverwandten bes falfchen Demetrius werben zu ihm geschickt aber nicht anerkannt.

Bubrang ju bem Betrüger.

15

Cofaten und ihr Ataman 214 sq.

Beirathsversprechen bes Betrügers 215 sq.

Demetrius tritt mit 5000 Mann in Rufland ein.

Manifest das er ausschickt. Es wirkt zuerst auf das gemeine Bolk. 223. 224.

20 Unfall bei Rowgorod in Sewerien 227. wieder gut gemacht 230. Sein zuverfichtliches Gebet 230. 315.

Er wird 1605 bei Sewst im Gouv. Belgorod geschlagen, stücktet nach Rhlst, wo Dolgoruti Woiwod ist. — Er wird wantend und die vornehmen Russen zwingen ihn auszuharren 236. und Hürst Dolgoruti 25 läkt sich durch dieses Unglück nicht irre machen.

Die Armee des Boris verfolgt die erhaltenen Bortheile nicht, fie zieht ab vor Rylst, wie fie Wiberftand fieht.

2) Aus Furcht bor ber Ahnbung bes Boris, ber ihre Saumseligteit einmal rachen könnte, wünschen mehrere feiner Armee bem Betrüger 30 gunftige Zeiten. 242.

Rosafen in Aromi von der fiegreichen Armee Godunows belagert aber geschont durch Michael Soltikow, der im herzen an den Demestrius glaubt und ihm Luft macht. 243.

<sup>1)</sup> Es zeugt bort einer ber nicht bestellt ist für seine Geburt - doli faber.

<sup>2)</sup> Meiterei unter ber Armce.

Die Successe bes Betrügers machen Einbrud auf bas Boll zu Mostau. 245. Daß Boris nothig findet, ben Glauben an benselben burch öffentliche Erklärungen zc. zu bekampfen.

Leute, die er nach Putivl sendet,1) um gegen den Betrüger zu wirten fallen in dessen Hand und wirten nun für ihn, indem sie um sihr Leben zu retten zu ihm übergehen 246.

Boris verzweifelt an feinem Glüd und töbet fich burch Gift 247. vorber Monch werbenb.

Der Patriarch Siob und die Bojaren hulbigen seinem Sohn Feodor Borissowiz von 16 Jahren und bessen Mutter 250.

Die kaiserliche Armee vor Cromi wird burch ben treulosen Basmanov verführt. Solticov geht de bonne foi zu Demetrius über. — Praktiken bei der Armee zu Gunsten des Betrügers.

Dieser ift selbst erstaunt über sein Glück, ba die große kaiserliche Armee, die ihn hatte vernichten muffen, nichts wider ihn ausgerichtet. 256. 15

Eine Stadt unterwirft fich ihm nach der andern, er rückt fort als Sieger, schickt aber ein Manifest voraus nach Moskau.

Innhalt beffelben 258.

Wirkung beffelben auf bas Bolt, erft bei, bann in Moskau ift fiegreich. Alles weicht bem Glud bes Demetrius.

Der junge Bar Feobor wirb mit feiner Mutter aus bem kaiferlichen Ballaft in fein eigenes Haus gurudgeführt. 262.

Mostau hulbigt bem Betrüger und eine Deputation von Bojaren wird an ihn nach Tula gesendet. 263 Schlechte Aufnahme derselben. — Großer Borzug der Cosaken zc.

In ganz Rufland wird jezt dem Demetrius gehulbigt, in den Kirchen allen muß für ihn und seine Mutter gebetet werden.

#### 16.

|                           | 16.                   |    |
|---------------------------|-----------------------|----|
| 157 1 Garten voll Pracht. | 4 Höhle.              |    |
| 2 Ceremonienfaal.         | 3 Felb. Grengpfeiler. |    |
| 4 Balton.                 | 3 Walb.               | 30 |
| 3 Rlofter.                | 5 Saal.               |    |
| 4 Schiffbrücke.           | 3 Zimmer.             |    |

<sup>1)</sup> mit dem Kirchenbann gegen Demetrius bewaffnet, ben fie in ben Stiefeln verbergen.

- 5 Erleuchtete Gaffe.
- 5 Brachtfaal. Brand. Belagerung. unb
- 5 3 Felblager.
  - 3 Dorf. Gallerie.

Trebbenbroivett.

- 1 Gefängniß. Leichenzug bes Boris. 4 Einhohlung ber Mutter. unb Zelt aufgerichtet Corps de garde ber Strelai.

17.

# Wahre

Demetrius ift ein Sohn ber 10 Barterin bes mahren Demetrius und ein Spielcamerab bes legtern. MIS biefer ermorbet worben, muß fich ber Morber flüchten und verbergen und nimmt ben jungen 15 Dmitri mit fich (was hat er mit biefem au thun bag er ihn mitnimmt).

Er erfährt auf feiner Mucht, bak Boris Gubenow ihm, ftatt 20 bes gehofften Lebens, ben Tob beftimmt habe, um mit ihm fein Berbrechen ins Grab zu berfolieken, und nun treibt ihn Rachfucht und Berzweiflung, fich bes 25 Anaben Dmitri gegen ben Boris au bebienen. Da er verichiebenes was dem Czarowiz angehörte, und was biefen tenntlich machen tann, auf feiner Alucht mitgenommen, 30 fo fieht er barinn eine Möglichkeit, jenen für biefen auszugeben. Auch unterftugt es fein Borgeben, bak Fingierte Beichichte

Als bie Mörber, welche Boris

geschickt, nach bem jungen Iwanowis fragten, mertte ber treue Auffeber ihr blutiges Borhaben und gab ihnen ben falfchen an, ben fie auch ermorbeten, und mit Wunden entftellten. Den wahren Bringen flüchtete ber treue Auffeher unb führte ihn in bas Rlofter weil er ihn nur in heiligen Mauern bor bem Arme feiner Berfolger ficher glaubte - Er wollte feine wahre Geburt niemanden entbeden, bamit fie aber in ber Rufunft au beweisen sehn möchte, verwahrte er bie Rleinobien bes jungen Czaars forgfältig und fexte zugleich ein Inftrument auf bon ihm unterschrieben, welches ben wahren Berlauf ber Sache bezeugte.

Um nun ben jungen Czaar feiner fürftlichen Beburt murbig au machen, fparte er nichts an feiner Erziehung und bas glückliche Naturell bes Bringen erleichterte feine Bemühungen, Demetrius lernte bie paterlanbifche Gefdichte, bie Berfaffung bes Reichs und ber Rirche auferbem jebe ritterliche Beidid: ber Leichnam bes Demetrius unfenntlich — baß bie Mutter nicht im Stanbe war, genaue Beobach-160 tungen anzustellen zc. Er kann also verbreiten, daß der unrechte getöbet, der wahre Czarowiz aber gerettet worden. lichteit und zu ben leztern zog ihn befonders feine Reigung — Man ließ ihn ahnben, daß er mehr feh und eine höhere Bestimmung habe.

Aber der Zwang des Klosters 5 wurde seinem strebenden Geist zulezt unerträglich — Er folgte dem Genius, der ihn seiner Bestimmung entgegentrieb und verließ das Kloster, nichts als jenes versiegelte Instrument mit sich nehmend, welches ihm so sehrempsohlen worden war.

Er warf sich also jezt in die Welt und ohne sich selbst zu kennen. 15 Der seltsame Sang seiner Geschicke führte ihn endlich nach Pohlen, wo er zulezt im Hause des Woiwoden von Sendomir Aufnahme sand. 1)

Berfonen. \*\*\*Demetrius Beibe. \*\*28 ori8 [Graff.] Basmanow. Becker. Biob. \*Romanow Del8. \*Utrebeia Recter. Corbeman. Austu. \*Cafimir. Unzelmann. Ronig Sigismunb. Corbeman. Savieia. \*Landbote. Chlers. Palatinus. Grimmer. Mnifchet. Malcolmi. Afanaffei. Wolf. Soltitom. Werner. Dirgta. Bohle. Ruffe. Genaft. Ruffe. Gilenstein. Benba. Poble. Dels

Pohle. Bohle.

Teller. \*\*Marfa. \*\*Marina. Beder. \*\*Azinia Mags. \*Loboista Silie. Brandt. Olga. Sophia. Beck. Euphrofine Baranius Ruffin. Beck. Ruffin Brandt. Nonne Chlers

Nonne.

Demetrius ist zu Sambor in Gallizien bei bem Woiwoben in 161 Sunst und wegen seiner Persönlichseit allgemein beliebt — Sin Hohes blickt aus allen seinen Zügen, obgleich er sans aven ist und nur von der Gnade des Woiwoden lebt. Er wagt es, seine Augen zu der Marina 3 zu erheben und ladet dadurch den Jorn eines Magnaten auf sich, der sich um diese Fräulein bewirdt.

Marina hat mehrere Schwestern, davon einige schon Männer haben. Sie ist stolz und ehrsüchtig, will über ihre Schwestern hinaus, der Liebe ist sie unfähig, aber ihr Geist ist auch durch keine Delikatesse 10 oder Standesvorurtheile beschränkt, sie will herrschen, gleichviel woburch.

An der Hulbigung welche ihr Grischta erzeigt, hat fie keineswegs Mißfallen, er ist liebenswürdig und sein Devouement dient ihr. Mit einem großen Ghrgeiz paart sie eine Starkgeistereh, und weiß sich über 15 die kleinlichen Standesrücksichten wegzusehen.

Der Palatinus, ihr Freier, sendet ihr etwas, das fie geringschätzig behandelt. Grischta ift zugegen, fie zeichnet ihn aus.

Die Schwestern machen ihr beswegen Borwürfe. Sie spricht ihre Gefinnungen aus.

Der junge Ruffe im Hause bes Wolwoben ist der Gegenstand, mit 162 bem das Stück anfängt. Ein Theil hat über ihn zu klagen, ein andrer vertheidigt ihn. Seine Kühnheit, sein Berstand, sein hoher Sinn kommen zur Sprache — aber seine Kühnheit erscheint als Reckeit, sein Hochstinn als Uebermuth, als umgreisendes Wesen — Man droht ihm wit Schlägen, hier-fährt er auf.

Er ift geschickt in jeder ritterlichen Uebung besonders ift er ein tubner Reiter, er schieft gut und ficht eben fo.

Der Woiwod behandelt ihn wie ein Kind des Haufes aber er hat auch nichts als die Gunft des Woiwoden und die Wohlmeinung der 30 Frauen.

Wie ift er ins haus gekommen? Wie lang ift er brinn?

Er floh aus einem ruffischen Aloster nach Litthauen, weil er ben Zwang ber mönchischen Lebensart nicht ertragen konnte. Bon ba kam er nach Kiow.

### 18.

163

# Saupticenen.

|   | 1                                                                                    |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 1. Demetrius nachdem er ben Palatinus ermordet.                                      |    |
| 1 | 2. Er wird zum Tobe verurtheilt und fagt seinen Hofnungen Lebewohl.                  | 5  |
|   | 3. Seine Perfon entbeckt fich. Peripethie.                                           |    |
|   | 4. Er handelt als Czarowiz und wird so behandelt.                                    |    |
|   | 5. Berspruch mit der Marina und Bertrag.                                             |    |
|   | 6. Abschied von der Lodoiska. Ihr Selbstgespräch.                                    |    |
|   | 7. Polnischer Reichstag.                                                             | 10 |
|   | Demetrius auf bem Polnischen Reichstag.                                              |    |
|   | 2                                                                                    |    |
| 2 | 8. Marfa als Ronne — hört von bem wieber auferstandenen Sohn.                        |    |
|   | 9. Marfa und Boris als fein eigener Abgefandter, zulezt erkannt.                     |    |
|   | 3                                                                                    | 15 |
|   | 10. Donifche Cofaten fclagen fich zu Demetrius.                                      |    |
|   | 11. Das Manifest in einem ruffischen Dorfe.                                          |    |
|   | 12. Der Grenzpfeiler. Demetrius tritt in fein Reich.                                 |    |
|   | 13. Mordanschlag auf ihn mislingt.                                                   |    |
|   | 14. Gine Action. Begeifterung bes Demetrius.                                         | 20 |
|   | 15. Soltikow. Parthei für ben Demetrius in Boris Lager.                              |    |
|   | 4                                                                                    |    |
|   | 16. Boris und Axinia. Nachrichten, welche bie zunehmenbe Macht                       |    |
|   | des Demetrius verfinnlichen.1)                                                       |    |
|   | 17. Boris legt Monchstleiber an und tobet fich.                                      | 25 |
|   | 18. Romanow und Azinia.                                                              |    |
|   | 19. Bewegung in Mostau. Kaufleute zc. Bojaren. — Bewegung und Entscheidung im Lager. |    |

- 20. Demetrius in Tula. Erhalt bie Czarifche Rleibung. Alles ift so unterworfen.
- 21. Aginia wird bor ihn gebracht. Er liebt fie.
- 1) Unglud auf Unglud. Die große Sungerenoth.

- 22. Er erfährt ben Betrug und töbet ben Berfünder.
- , 23. Zusammenkunft mit der Marfa.
  - 24. Einzug zu Mostau.
  - 24. Monolog bes Demetrius.

164

- 25. Demetrius und Marfa.
  - 26. Romanow blidt in die Zufunft.
  - 27. Antunft ber Pohlen. Ausgelaffenheit ber Auslänber, bie Demetrius nicht coercieren tann.
  - 28. Demetrius verliert bie Gunft bes Bolks und verandert feinen Charafter.
  - 29. Tob ber Aginia. Schmerz bes Demetrius.
  - 30. Antunft ber Marina.
  - 31. Demetrius. Bruber ber Loboisfa.
  - 32. Das Feft.

10

25

- 15 33. Die Rebellion. Romanow ein hauptanführer.
  - 34. Demetrius gefangen.
  - 35. Marfa verläugnet ihn. Er wird getöbet.
  - 36. Schluß.

Er fieht die Axinia und

#### 19.

20 Das Glück, welches ben einen emporträgt und ben anbern zu 165 Grund richtet.

Dmitri zeigt fich wirklich fürstlich sowohl im Unglück als im Glück.

Es find ihm außerorbentliche Dinge prophezeiht worben.

Seine große Aehnlichkeit mit bem Czar Iwan.

Ein Diener ift nöthig um ben Demetrius erftlich zu retten und um nachher für seine Abkunft zu zeugen. Dieser muß ein großes Motiv zu dieser kühnen Erfindung haben und überhaupt ber Mann bazu sehn. Dieser erhält nachher ben blutigen Lohn.

30 Demetrius war 6 Jahr alt da er von seiner Mutter getrennt war. — Im Stück wird er 20jährig supponiert. Es sind also seit Boris Regierung etwa 15 oder 16 Jahre verstrichen.

Der Woiwod von Sendomir glaubt an den Betrüger, nicht so seine Tochter.

Demetrius besiehlt einem Schmeichler sich vom Thurm berabzustürzen.

166 Alles beruht auf einer glüdlichen Eröfnung ber Handlung.

- 1) Um das Fremdartige, seltsame und abentheuerlich unwahrschein= liche des Stoffes objective möglichst zu überwinden und
- 2) Um die Reigung und bas Intereffe, fubjectiv, bafür in Be-

Jenes wird bewerkstelligt burch Bestimmtheit, Alarheit und Consfequenz und vollständige Angabe aller Daten,1) wodurch die Handlung begründet wird, durch eine anschauliche Darstellung des Lokals, der 10 Umstände, der Justände, innerhalb deren eine solche Handlung vorsgehen kann, damit sie dadurch vor dem Verstande gerechtsertigt werde. Ihre natürliche Entstehungsweise und Möglichkeit unter den gegebenen Umständen werde gezeigt, oder vielmehr die Umstände werden so gesegeben, daß eine Handlung möglichers und natürlicherweise daraus hers 15 vorgehe.

Dieses wird bewerkstelligt, wenn sogleich ein lebhaftes Wohlwollen für den Helden erzeugt wird, und besonders, wenn sein Charakter so angelegt wird, daß die Sphäre, in die er erhoben werden soll, sein wahres Clement scheint, daß sie ihm gebührt und von Natur- und 20 Rechtswegen zukommt, auch eine Aussicht von hoher Glücksleigkeit für die Welt erösnet. Die Rührung kann gleich im Ansang erweckt werden (burch seinen höchst seltsamen Glückswechsel, wenn sich etwas bei ihm findet, das seine hohe Geburt bezeugt) wenn er im niedrigen Loofe eine

9.

<sup>1) 1.</sup> Bolen gegen Rufland.

<sup>2.</sup> Ungufriedenheit mit Boris und feine noch nicht beveftigte Berrichaft.

<sup>3.</sup> Redheit ber unternehmenben Berfonen.

<sup>4.</sup> Robheit bes Bolks und bes Zeitmoments, die ein fo grobes Spiel möglich macht. Wilber Zustand.

<sup>5.</sup> Hazarbipiel und Berfuch.

<sup>6.</sup> Chrgeis ber Marina fich ein höheres Loos vor ihren Schweftern gu bereiten.

<sup>7.</sup> Der Woimob ift felbft betrogen.

<sup>8.</sup> Gin geschäftiger Feind bes Boris ift bas Triebrad ber ganzen Handlung.

hohe Natur zeigt, und seine Neigungen sich über seinen Stand versteigen wie die Liebe zu Maxina, die Freigebigkeit, der ritterliche Muth.

Demetrius ist (in seinem 21 Jahr) zu Sambor in Gallizien im 5 hause bes Woiwoden von Sendomir, als ein Flüchtling und Exmonch aus Mostau — Wie tam er dahin? Was stellt er da vor? Kennt er sich schon als den Czaarowih? Wenn nicht, wie gelangt er zu dieser Extenntniß?

Schon sein Eintritt in das Haus des Woiwoben ist bedeutend und 10 verhängnisvoll.

Der Woiwobe von Lublin ober sonst ein Magnat, der um die schöne Marina freit, begegnet dem Grischka, der so kühn ist, seine Augen zu dem Fräulein zu erheben. Richt erträgt dieß der skolze Magnat und weil er den Grischka für einen Homme du néant hält, so läßt 168 15 er ihn seinen Jorn auf eine beleidigende Art empfinden. Er wirst ihm seine Nichtigkeit vor 1) und reizt ihn dadurch den Degen zu ziehen. Es entsteht ein Zusammenlauf, Grischka wird entwassnet und soll bestraft werden. Hier entsährt ihm ein Wink oder Wort, welches Ausmerksamteit erregt, oder es kommt eine Person dazu, welche über ihn Licht 20 giebt — (Er kann etwas versiegeltes haben, welches ihm mit dem Besbeuten übergeben worden, es nur in der größten Gesahr zu entsiegeln)

Den Anfang macht also eine ungeheure Peripethie, indem derjenige welcher als ein Elender mit Schande soll bestraft werden, als Thron Erbe von Rußland erkannt wird. Doch muß er, eh diese Entbedung 25 geschieht, schon das größte Interesse eingestößt haben, man muß für sein Leben zittern und sich lebhaft für seine Rettung interesssieren.

Wenn die ungeheure Entbedung geschehen, wobei man an einen britten Mann verwiesen wird,2) so folgt fogleich etwas, welches zu ihrer Bestätigung dient.2) Riemand zweiselt mehr oder wer auch

<sup>1)</sup> Er wirft ihm vor daß er Monch gewesen.

<sup>2)</sup> In einem gewiffen Rlofter beißt es liegen fernere Beweife.

<sup>\*)</sup> Die Rachricht daß man im Moscowitischen ben Demetrius noch am Leben glaube, daß er fich in einem bestimmten Kloster aufgehalten, daß er von dort verschwunden.

Ferner treffen auch einige körperliche Zeichen zu, z. B. baß ein Arm langer als ber anbre, baß ein Mal auf ber Bruft zu feben.

zweifelt, hat ein Intereffe, biefen Schein zu unterhalten — Deischet glaubt - Marina beträgt fich als wenn fie glaubte, Demetrius felbft 169 findet fich fo schnell und mit foldem Anstand in feine neue Berfon, bak er baburch ben Glauben ber anbern nicht wenig bestätigt.

Richt lange steht es an, so tommen solche Nachrichten aus Mostau, s welche einer Staatsveranberung gunftig fceinen. Gin Ruffifcher Großer ift bon Boris beleidigt 1) und bentt auf Rache - bie Rosafen find fcwierig, die Bolen luftern, einen Ginfall zu thun. Rurg die Greigniffe brangen und begen fich, um ju einer fuhnen Unternehmung ans autreiben.

10

Der Glaube ift schon vorher in Rufland verbreitet, daß ber Zaarowit Demetrius nicht umgekommen.2) - Gin Rlofter ift ber Foyer aller biefer Machinationen. - Es muß aber einleuchtenb bargethan werben, wie biefer gange Betrug erfonnen und bewertftelligt werben tonnte. Gine hauptperfon tommt gleich im erften Atte gnm Borfchein, 15 welche ben Naben biefes verworrenen Anauels in ber Sand hat.

2) Die Ambition ber Marina beseelt und beschleunigt die Unternehmung. Sie will Zagrin von Mostau werben, fie will ihre Schweftern überftrahlen.

Großer Zudrang ber Bolen und Rojaten zu bem neuauferstandenen 20 Cagarowia. Er fteht einen Augenblid am Rubicon, eh er losichlägt und geht mit fich zu Rath,4) ob er die alte Dunkelbeit ber miklichen Groke nicht vorziehen, nicht bas Blut ber Bolfer fparen foll. Guter und bofer Genius.

170 Eine Pohlin von niedrigem Stande liebt') ben Demetrius, ben 25 fie für ihres Gleichen halt. Seine entbedte Sobeit bringt ihre Reigung

<sup>1)</sup> Er hulbigt alfogleich bem Demetrius.

<sup>2)</sup> Wer fagt euch benn, baß ber Zaarowiz tobt fen? — Wie?

<sup>3)</sup> Wenn Grischta sich als Czar erkannt hat, so wird seine Liebe au Marina laut.

Wenn er mit biefer verlobt ift, fo nahert fich Loboisca, die Raufikaa bes Stücks.

<sup>4)</sup> Besonders tann biefes Bebenten nach ber Nieberlage welche er erlitten hat, in ihm auffteigen. Doch die Ruffen felbst zwingen ihn, vormarts zu fchreiten.

<sup>5)</sup> Diefes zeigt fie bei ber Gelegenheit, wo er in Gefahr ift und fterben foll.

aum Schweigen, aber ihr Bilb hat sich doch tief in seine Seele gedrückt. Rührend ist ihre Trennung, denn sie ist tugendhaft genug ihm zu entsagen, sobald er nicht der ihrige sehn kann. Sie hat einen Bruder der ihn begleitet, der ihm zur Seite bleibt in allen Schicksalen, ihm auch zur Seite fällt. — Am Ende seiner unglücklichen Laufbahn erinnert er sich mit Liebe der sansten Lodoiska, die allein ihn redlich geliebet.

Marina glaubt in ihrem Herzen nicht an die Zarische Geburt bes Demetrius, obgleich fie es nicht geradezu ausspricht. Aber ihr Ehrgeiz, ihr Unternehmungsgeist findet dabei seine Rechnung,<sup>2</sup>) sie vertraut auf die Mittel, und die Aussicht Zaarin von Moskau zu werden hat Reiz genug für sie, um das Abentheuer zu wagen. Edler Abelstolz ist nicht in ihr, darum trägt sie kein Bedenken, sich einem Glücksritter zu überlassen, wie sie auch nachher zeigt. Dabei sindet selbst ihre Reigung Bortheil, weil Demetrius eine angenehme Person ist. Sie äusert alles das gegen ihre Schwestern, die nicht so denken und sie zurücksalten wollen.

Die Catholiken, besonders bie Jesuiten, muffen auch geschäftig febn, ja vielleicht kann die Hauptintrigue bon ihnen ausgehen.

3) Das Manifest bes Demetrius wird in einem russischen Dorf vor: 171
20 gelesen. Der Schulz und Dorfrichter. Man zweiselt keinen Augenblick an der Wahrheit — Symbol der Leichtigkeit womit man auf das Volk wirken kann, durch die gröbsten Mittel. Es ist ein Phand für die Anserkennung des Betrügers durch ganz Außland. Weiber.

Das Bolk zu Moskau hohlt die Bojaren aus ihren Häusern und 25 nöthigt sie, sich durch Anerkennung des Demetrius vor seiner Wut zu retten. Schuskoi der nachher die Gegenrevolution macht — Romanow hält sich besser.

<sup>1)</sup> Rleine Scene two Lodoiska ihren Bruder bem Demetrius zuführt.

<sup>2)</sup> Schwestern zeigen ihren kleinlichen Reid, wenn Marina mit dem Demetrius verlobt worden, und neden fie als Czarische Braut. Bei bieser Gelegenheit spricht fie ihren Charakter aus.

<sup>3)</sup> Drei Fora.

<sup>1.</sup> Dorf.

<sup>2.</sup> Stadt.

<sup>3.</sup> Lager.

Wilber Zustand im Lager bes fiegenden Demetrius. Rosatenherrschaft, die ihm selbst über den Kopf wächst.

Axinia kommt wider Willen des sie liebenden Demetrius um durch die Eisersucht der Marina — dieß ist eine rührende Zwischenscene — Schmerz des Romanow, welcher in Wuth übergeht und ihn zur Gegen= srevolution treibt — diese blutige Scene ist eine Spisode des Hochzeit= seschmerz des Demetrius ist gleich heftig.

Fremde Leibenschaften finds, die den Demetrius zur Unternehmung antreiben, er selbst ist weniger geschäftig. Es ist ihm anfangs mehr um den Besitz der schönen Maxina zu thun, aber diese macht zur Be= 10 bingung, daß er erst sein Erbreich erobere.

Scene mit der großen Landcharte, wo Demetrius sein Reich vor fich ausrollt. Er zeigt bei dieser Gelegenheit sowohl seine Kenntnisse als seinen hohen Geift.

172 Im ersten Att wird ber Woiwob nach Arakau auf den Reichstag 15 berufen.

Giner wird jum Landboten gemählt.

Demetrius will sich von dem Palatin nicht schimpslich behandeln lassen, und zieht nur, um das Aeuserste zu verhüten. Der Palatin will ihn in Stücken hauen, und kommt durch seine blinde Wuth ums 20 Leben. — Ihr seht Herr Palatin, ich vertheidige mich nur — Ich hab euer Leben in meiner Gewalt. Dieß macht ihn nur noch wüthender. Wie er tödlich getrossen stürzt, kommen die Hausossizianten der Koch u. a. — "Was hab ich gethan? O grausames Schickal!" — Unglücklicher! Was habt ihr gethan? Ihr seid verloren! — Flieht! 25 slieht! Kaßt ihn entsliehen! —

20.

173

- 1) Was ftellt Demetrius im Haus des Woiwoben vor und wie kam er dahin?
- 2) Auf was Weise zeigte er seine Liebe zu der Marina?

Woiwob. Marina. Demetrius. Staroft. Nagoi. Lodoista. Ihr Bruder.

Er wünschie in ihre Dienste zu kommen, um ewig im Glanz ihrer Gegenwart zu leben. Auch 35 3) Wie beträgt fich Marina in 5 Anfehung feiner und überhaupt?

- 4) Boburch wird ber Staroft beleibigt?
- 5) Wie exponiert sich die Liebe der Lodoiska?
- 6) Wodurch schilbert fich bas Bol= nische Woiwoben Wefen?

10

15

25

7) Was bient ber entbedten Person 20 bes Demetrius zur unmittelbaren Bestätigung?

- 8) Wie exponiert fich der gegenwärtige Zustand im Mostowitis
  30 schen Reich um einen Einfall
  41 begünstigen?
- 9) Wie wälzt sich bie Handlung nach entbedter Person bes Demetrius schnell zu einem Bersuch ber Einsehung fort?
- 10) Wer glaubt an den Demetrius und wer nicht?

Schiller, bramat. Rachlaß I.

kann er seine Dienstbarkeit im Haus bes Woiwoben nicht erstragen.

Lodoista ift bes Kaftellans Tochter. Ein Berfuch ihn zu retten. Er giebt ihr bas Kleinob.

Der Woiwob erscheint als Fürst auf seiner Herrschaft mit allen Regalien, er hat Basallen und kann Truppen ins Felb stellen, hat Canonen und Fahnen, Hofbiener.

er ist Richter und zugleich Kronbeamter.

- 1) Die Sage in Rufland, daß Demetrius wirklich noch lebe.
- Die Bezeichnung bes nehmlichen Klosters aus welchem Demetrius geflohen.
- 3) Der fürzere rechte Arm.
- 4) Das Dal auf bem Arm.
- 5) Die Reminiscenzen bes Demetrius.
- 1) Boris ift Ufurpator und vers folgt die Romanows und Ragoi.
- 2) 3)
- 4)

Marina treibt ihren Bater; bie Rivalität der Pohlen mit Rußland und der friegerische Trieb einer müßigen Soldateska und Abentheurer — Großer Zulauf und Andietungen.

Bon allen ift es gewiß, daß fie an ihn glauben, außer ber Marina felbft.

11)

- 1. Streit mit bem Palatinus, ber getobet wirb.
- 2. Demetrius. Das Hofgefinde.
- 3. Der Woiwobe läßt ihn in Rerter führen
- 4. [Marina und ihre Schwestern.
- 5. Lodoiska.] Demetrius giebt ber Lodoiska bas Kleinob und geht ab.
- [6. 5. Demetrius im Kerfer glaubt feine Rolle ausgespielt zu haben.
- 7. 6. Er giebt der Lodoiska das Kleinod.]

[8.] 7.

175

[9.] 8. Lodoista bringt das Aleinob ber Marina. Sie eröfnet es und entbedt die Geburt des Demetrius.

Die Entbedung wird bem Boiwoben mitgetheilt, der eben mit einem ruffifchen Emigrierten eintritt.

Es beftätigt fich fogleich.

7.

Demetrius im Gefängniß, glaubt seine Rolle ausgespielt zu haben.

8.

Woiwobe besucht ihn, mit Gefolge. Auch ber ausgewanderte Russe. Demetrius wird als Czarowiz ertannt. Seine Neigung zur Maxina wird laut.

9.

Eindruck auf das Hausgefinde. Große Bewegung. Zudrang. — Der polnische Reichstag angesagt.

10.

Demetrius als Czarowiz behandelt und handelnd

11.

20

Berspruch mit ber Marina und Bertrag. Landcharte.

12.

Loboista nimmt Abschied von ihm 25 und bringt ihm ihren Bruber.

21.

Polonica.

Polnische Eble können gemeine Dienste verrichten, nur kein Handwerk treiben. Stallknechte, Röche, Trommelschläger können zu ben höchsten Würden gelangen, alle erwählen den König und haben auf 30 bem Reichstage eine Stimme.

Der Bauer ift leibeigen in Pohlen.

Ausländer konnen gar nichts barinn befigen.

Auf ben Reichstag kommen die Senatoren, darunter die Palatins, Kaftellane, Kronoffiziere; ferner die Nuncien oder Landboten, welche ss ber Abel ber Provinzen abschickt. — Der König mit seinem Kanzler trägt vor. — Ein Reichsschluß erforbert Unanimia; schon ein einziges Beto zerreißt den Reichstag.

Borher sendet der König Litteras instructionis. Die Provinzialen 5 wählen ihre Landboten: eine solche ProvinzWahl kann auch im 1. Akt vorkommen.

Weil in Pohlen oft die Dienstboten Ebelleute find, so kann ihnen eine tragische Dignität beigelegt werben; 1) ferner können dieselben, welche im 1. Alt subaltern gedient dem Reichstag mit beiwohnen. Ferner 10 begünstigt diese seltsame Einrichtung auch die Leichtigkeit, womit man sich in den Glückswechsel des Demetrius findet.

<sup>1)</sup> Gin gemeiner Landbote gerreift ben Reichstag.

# II. Collectanea.

22.

197

#### Treuer.

Nebermüthige Herrschaft der Tartaren — Iwan Bafilibes I.1) muß ihren Gesandten, wenn fie kommen, vor die Stadt entgegen gehen, ihre Reden, wenn fie essen, stehend anhören — Er zerbricht endlich dieses tartarische Joch und bezwingt Kasan.

Wer tann wiber Gott und Grogneugart?

Unter Bafilius \*) muß Moscau wieder an die Tartaren Tribut bezahlen. Machmetgirei läßt sein Bilbniß in der Stadt Moscau auf= richten, vor welchem Bafilius bei Abfoderung des Tributs allzeit sein Haupt neigen muß; Bafilius läßt aber das Bild balb wieder abreißen. 10

Gewohnheit im Mostowitischen aus vielen vornehmen Jungfrauen eine Gemahlin des Czars auszulesen. — Bafilius schieft seine Gemahlin Salome ins Aloster, die das Konnenkleid mit Füßen tritt — Diese Salome giebt sich nachher im Kloster für schwanger aus von ihrem Gemahl (der sie doch wegen ihrer Unfruchtbarkeit verstoßen) p. 51. 52. 15

Bafilius nennt fich zuerst einen Czar. Seine zweite Gemahlin ift Helena, bes Glinsky Schwester,\*) biese führte sich nach bes Czars Tobe sehr lüberlich auf. Sie wird enblich als ein Scheusal bes Bolks durch Gift hingerichtet.

Gebrauch in Rußland, Aleider bei Festlichkeiten auszutheilen. 20 Bafilides läßt benen, die er zum Tod bestimmt, schwarzsamtne Röcke geben.

<sup>1)</sup> Iwan Bafilowiz I. + 1505.

<sup>2)</sup> Bafilius + 1533.

<sup>3)</sup> Iman Bafilibes II. † 1584, regiert also 51 Jahr, ift Zeitgenoß Carls V. und feines Rachfolgers.

Immer ift ber Czar bamals noch eine Art von geiftlichem Obershaupt, Bafilides sprach bas Gebet vor der Armee.

Bafilibes erweiset durch feine Abgesandte daß sein Bolt für ein wahrhaft chriftliches zu halten. 77.

Sieflander trinten fich in einem Glafe Wein 3, 4 Moscowiter zu. Ein Borwand zur Todesftrafe ift, daß einer die Gefundheit bes Czars nach ruffischer Mobe zu trinten verschmähte.

Alle Czaren von Geift verachten ihre ruffifchen Bojaren und ziehen 198 bie Ausländer vor.

20 Bafilibes gebraucht ben Staatsstreich, wie er Mostau zum Schein berlassen will, die Heiligenbilber zu tausenben mitzunehmen, und von den andern Abschied zu nehmen.

Gebrauch der Czaren, mit eigner Sand die Todesurtheile zu voll- ftreden.

Aprisna heißt Elite bes Bolks.

15

Ruffische Großfürsten find fehr eifersuchtig auf ihre Ehre und empfindlich gegen jeden Schein von Berachtung.

Ruffung bes Areuzes ift in Aufland eine feierliche Befraftigungs- formul.

20 Moskau mehrmal angezündet und in die Afche gelegt. Es hatte damals auf 9 beutsche Weilen im Umfang.

Gebrauch der Tartaren, einem einen Sabel zuzuschicken, den man verlaft, ohne verföhnt zu febn.

Auch Stephan Bathori fündigt bem Czar ben Krieg burch Ueber-25 fendung eines blogen Schwertes an.

Raivetät jener Zeiten, wo der Czar und der König von Pohlen einander die Siege wiffen laffen, die einer über den andern erfochten, und wobei fie die Boten fürstlich beschenken.

### 23.

# Die freien Stände von Bohlen.

185

30 Eifersucht ber Pohlen auf ihre republicanische Freiheit im Gegensfat bes ruffischen Depotism.

Pohlen und Litthauen.

Ronig von Pohlen ift Ronig ber Ronige.

Pohlen helfen ihrem König Sigismund III wader in feinen Anfprüchen auf Schweben.

Pohlen reben ihren König an: Mosti Arullo b. h. Großer König ober gnabiger König.

Ronig der alle Aemter vergiebt, kann keinen Bolnischen Sbelmann 5 ohne Bewilligung ber Reichsftande seines Amts entsetzen.

Landboten fagen dem König auf dem Reichstag oft derbe Wahrs heiten. p. 442.

Ansehn des Erzbischoffs von Gnesen und seine Prarogativen. Sein Caplan steht wenn er fizt hinter seinem Seffel mit einem goldnen 10 Areuz. — Er proclamiert ben Konig.

Rach ihm kommt der Erzbischoff von Lemberg, darauf der Bischoff von Arakau — dann von Wilna — Posen — Plosko — Wermland und noch 8 andre.

Alsbann 32 Balatini ober Woiwoben

- 10 Sobe Reichsbeamte
- 85 Caftellanen
- 1 Staroft.

Erfter Weltlicher ift Caftellan bon Crafau.

- 2. Woiwod von Crafau
- 3. Woiwob bon Pofen
- 4. Woiwod von Wilna
- 5. Woiwob von Sendomir
- 6. Caftellan von Wilna
- 7. Woiwob von Califc rc.

Merkwürdig find noch Woiwod von Riow, von Lublin, von Culm.

Amt bes Woiwoben ist die Bölker seines Distrikts ins Felb zu führen, bei den Landtägen der Provinz zu präsidieren, die Kaufmannswaaren zu tagieren, Maaß und Gewicht zu surveillieren, Juden zu bestrafen.

Caftellanen find die Lieutenants ber Woiwoben.

Unter ihnen find zu merken: Caftellan von Lublin, Pofen, Riow. Sie figen hinter ben Bifchoffen und Woiwoben.

186 Die 10 Aronbeamten ftehen zu beiben Seiten um ben königlichen Thron. Sie find

- 1. ber Arongroßmarschall.
- 2. Der Großmarschall von Litthauen.

25

- 3. Der Rrongroffangler.
- 4. Der Großtangler bon Litthauen.
- 5. 6. 3wen folde Unterkangler.
- 7. Großichameifter von Bohlen
- 8. bon Litthauen.
- 9. 10. Zwei hofmarschalle von Pohlen und Litthauen.

Amt bes Krongroßmarschalls

5

10

30

Macht die Arrangements und Polizey auf dem Reichstag. Gebietet Stille und Ordnung.

Trägt bem Rönig einen erhabenen Stab bor.

Führt die Gefandten gur Audieng.

Ranzler führen bas Siegel, befiegeln alle königlichen Befehle, trägt im Senat vor, bringt alle Gefehe zu Papier.

Groffelbherr hat feinen Sit auf bem Reichstag.

Starosten sind Gouberneurs auf ben Schlöffern und in ben königlichen Städten. Sie treiben in ihrem Bezirk die königlichen Gefälle ein, halten Gericht zc.

Großer Reichstag heißt Sehm Walny. Ihm gehen voran bie 199 Seimiti ober Landtage.

30 Jeber Ebelmann, wenn er nur ein ganz geringes Grundstück befizt, das auch nur 10 Thaler abwirft, kann auf dem Landtag stimmen.
(Einer der baarfuß kam widersezt sich bis ihm der Candidatus ein paar Polnische Stiefeln schenkte.)

Die armen und geringen Cbeln schlagen fich bei solchen Comitiolis 25 gewöhnlich auf die Seite ihres Herren, oft ohne zu wissen, wovon die Rebe ist.

Gang arme werden nicht zu Landboten gewählt.

Wahl eines Landtags Marschalls geht der Wahl der Landboten borher.

Woraus die Landboten gewählt werden?

Auf bem Reichstag ift das erste die Wahl eines Landboten Marschalls. Wichtigkeit dieses Amtes, benn bem Landboten Marschall muß alles schweicheln, weil er bei den Landboten das Wort führt und die Semüther berselben lenken kann.

35 5 Tage vor bem Schluß bes Reichstags Comitia ad patres transferuntur.

hier fest fich ber Landboten Marschall in die Reihe der Senatoren

auf eine Bank neben bie Obermarschalle. Die übrigen Landboten stellen sich mit unbedecktem Haupt hinter die sitzenden und bedeckten Senatoren.

Hier barf keiner kein Wort sprechen ohne Erlaubnig bes Groß Marschalls. — Lezterer barf überhaupt alle an ben Respekt erinnern, wenn fie sich vergessen. Entsteht ein Tumult so schlägt er mit seinem 5 Stab auf die Erbe.

Rönig eröfnet seine Meinung erft, wenn fich Senatoren und Landboten verglichen haben.

Alle neuen Gesehe müssen zuerst aus der Landbotenstube kommen.

200 Wenn die Gbelleute ihr Geld und Victualien die sie auf den 10
Reichstag mitgebracht verzehrt haben, so müssen sie freilich darauf bestehen, daß er nicht verlängert werde. Sie lassen also durch ihren
Marschall Abschied nehmen und um den Handkuß bitten.

Der Reichstag veranlaßt einen Zusammenfluß nicht nur der Landboten ze. sondern auch des ganzen Abels und vieler fremden Agenten. 18-3 Allgemeiner Markt.

Ungeheuer großer Comitat ber Polnischen Cbelleute.

Stellung ber verschiebenen Stände in dem Saal des Reichstags 521. Absolute Gleichheit aller Polnischen Sdelleute<sup>1</sup>) und große Macht Geringen (wegen ihrer Anzahl und Recheit.) Die Bornehmen »

ber Geringen (wegen ihrer Anzahl und Reckeit.) Die Bornehmen 20 mulffen baher den geringen schmeicheln, fie reben sie an gnädige Herren Brüder.

Die zwei Factionen auf bem Reichstag, Französische und Destreichische.

Das Beto. Es beliebt einem nicht. Oft ist es ein armer schlechter 25 Kerl von Landboten, der sich dazu brauchen läßt, und wenn er den Reichstag auf diese Art zerrissen, sich schnell aus dem Staub macht.

Oft tommen fie besoffen in bie Reichstags = Berfammlung.

Wenn fie angefangen zu reben, so barf man fie nicht ftille febn beißen, wenn fie auch bas leerste Geschwäh Stunden lang fortspinnen 30 follten.

201 Gründe, warum ber polnische Staat trop seiner rabicalsehler doch bestehen kann.

1) Reiner würde sein Beto bei Sachen anwenden, die allgemein nütlich find. Gefahren bei diesem Beto.

<sup>1)</sup> Über einen Scheffel gemeffen.

Ein Sbelmann kann Coelleute in seinem Dienste haben, und fie bei einem Bersehen prügeln lassen, boch muß es auf einem Teppich geschen. Exorbitantien was fie find.

Hungrige Gelbgierigkeit und Schmaroperei ber armen Polnischen 5 Sbelleute. Alle wollen baß man ihnen bie Hand verfilbre. Wer etwas auf bem Reichstag sucht muß splenbib sehn.

Formalität ber breymal wieberholten Frage.

Biaften beifen alle eingebohrnen Großen, infofern fie Competenten bes Throns werben.

10 Pacta conventa.

25

Die Baufer ber Ebelleute ein Asylum für Berbrecher.

Einige von ben Polnischen Großen find so mächtig, daß sie einen Strich von 10, 20, ja 30 Meilen inne haben; daß sie gegen 4000 Ortsichaften (Städte, Fleden, Dörfer) besigen, daß sie 5, 6, 8, 10 tausend 15 Mann beritten auf die Beine stellen können. — Manche zeigen sich auf dem Reichstag mit einem Gefolge von vielen tausend Mann — die Großen lassen sich zur Tasel blasen — werden von Ebelleuten bedient.

## 24.

### Riem.

- a. Sit ber alten ruffischen Großfürsten von Jgor an biß 1157 wo 20 Großfürst Andrej Juriewitsch ihn nach Wolodimer verlegte.
  - b. Riem hat nun noch feine Fürsten bis zu Bati's Eroberung 1240.
  - c. Riems Fürsten unter tartarischer Oberherrlichkeit big 1320.
  - c. Gebimin 1320 Großfürst von Litthauen macht der tartarischen Herrschaft über Kiew ein Ende indem er Kiew erobert und es durch seine Statthalter regiert.
  - d. Riew zum zweitenmal von Tartaren erobert und verheert 1415.
  - e. Riem 1471 von Cafimir IV. Jagellos Sohn zu Pohlen geschlagen, aber boch durch ruffische Obrigkeiten ferner verwaltet.1)
- f. Schlechtes Betragen der Pohlen gegen die Cosaken von Riew veranlaßt diese endlich 1654 sich dem russischen Reich zu unterwerfen, als von welchem sie sich als abgerissen betrachteten.

<sup>1)</sup> Riem ift also zur Zeit bes Stud's ein Sit ber Rleinruffischen Cofaten unter Polnischer Oberhoheit.

#### 25.

187

# Cofaten. (Müller)

Rahme ist aus dem tatarischen Cafat leicht bewaffneter Ariegsmann. Sie find russischer Abkunft, Sprache und Religion, obgleich fie mit tartarischem Blut vermischt sehn mögen.

Saporoger jenseits ober unterhalb ber Bafferfalle, von porogi 5 Bafferfalle beren 12 ober 13.

Setscha heißt ein Berhad, verschanzter Ort, Bestung ber Saporoger (es ist eine wandelnde Bestung)1)

Tichertast ber Hauptfig ber Donnischen Cofaten.

Rosaken dienen sowohl den Pohlen als den Russen zu einer thätigen 10 Bormauer gegen Tartaren und Türken.

Rleinruffifche Cofaten wohnen um Riem am Dneper

Saporoger am Dneper unter ben Wafferfällen

Donifche am Don ober Tanais

Hetmann Richter Abjutant Pauker Koschewoi, Pissar, Jessaul, Dobysch

find Offiziere ber Saporoger. 439, 440 M.

Stephan Bathori giebt ben Saporogern eine Einrichtung. 10 Regi= menter, biese bestehen aus Sotnen.2) Ueber alle Regimenter ein Het= mann, welcher mit einer königlichen Fahne, einem Robschweif, einem 20 Commanbostab und einem Siegel beschenkt wirb. Damit wurden auch bie Polnischen Großseldherren bestallet.

Unter Sigismund bekommen die Saporoger Ursache zu vielen Beschwerben 375. Daher ein Krieg zwischen denselben und den Pohlen sich entspinnt, der 3 Regierungen lange dauert, bis anno 1654 die 25 Kosaken sich mit Rußland vereinigen.

188 Boris will den Donnischen Kosaken ihre misbrauchte Freiheit beschneiben und ift nahe daran, fie seinen übrigen Unterthanen gleich zu sehen.

Daber ergreifen fie mit Begierbe ben Anlag jur Emporung 3) und 30

<sup>1)</sup> Rein Weib wird barin gebulbet.

<sup>2)</sup> Starfdinen find bie Aelteften.

<sup>3)</sup> Wie tann Marina hier im Spiel feyn?

schicken Botschaft an den Demetrius. Geschieht dieses schon auf dem Reichstag? ober vor bemfelben?1)

Cofaten find eine militairifche Democratie.

Sie find ein zusammengelaufenes Bolt aus Flüchtlingen 5 mehrerer Rationen.

Sie haben ihre eigenthümlichen Tugenden, und eben so auch ihre Laster.2)

Es giebt barbarische Ungeheuer unter ihnen. Stenko Razin.

Ihre schwankende Lage im politischen macht fie liftig, treulos, falsch 10 und verrätherisch.

# **26.**

## [Levesque.]

Behandlung ber Weiber im alten Rußland. Leveque III. 187. 183 Schmach zum viertenmal zu heirathen. Iwan Wafilewiz that es fünfmal aber auch zu seiner Schande.

Batergewalt in Rußlanb. Bäter bürfen ihre Söhne zum viertenmal verfaufen. 190.

> NB. Demetrius als Czar bekommt Anlaß, etlichemal den Richter zu machen. Die Fälle find von der Art, daß fie die alten Sitten darstellen.

20 Saftmahle auf ben Grabern.

Befonderer Stand ber Raufleute und Anfeben berfelben.

Die Bauern haben kein Eigenthum, find aber barum keine Leibeignen. Sie dürfen ihre Sibe verlassen, sich für Taglohn in Städten verdingen ober contraktmäßig in Dienste treten. Ja man wirft ihnen 25 vor, daß sie geneigt seien, sich zu verkaufen, also müssen sie doch frei über sich disponieren können.

Stände in Rugland.

- 1. Es giebt Czars, ehemalige Rhane der Tartaren die fich taufen laffen und in Rufland fiziert.
- 20. Aniage oder Prinzen (anfangs nur die Nachkommen Ruriks). Bojarenkinder. Sinbojaren.

<sup>1)</sup> Sind die Saporoger Cosaken auch auf dem Reichstag zu brauchen?

<sup>2)</sup> Simplicität ihrer Hetmans, welche gewiffermaßen Fürsten finb, und boch wieder gemeinen Cosaten nabe stehen.

### 27.

## [Olearius.]

195 Bauart ber Haufer in Rufland aus aufeinander geschichteten tannenen Balten.

Der heilige Anton auf einem Mühlstein heranschwimmenb und bie Fischer.

Briftaff mas er ift.

Eifersüchtige Bachsamkeit über bas Point d'honneur und bie Etikette bei ben Ruffen.

Ritaigorob bie mittlere Stabt in Mostau.1)

Canzer Titel bes Czars ift einmal anzuführen: Siehe Olearius 28.29. 10

Hofjungfern der Czarin in rothen Roden und weißen Huten, von welchen lange rothe Schnure auf ben Ruden herabhangen. Um ben Hals einen weißen Schleier.

Lauf bes Dniepers.

Die ruffischen Flüffe entspringen nicht aus Gebirgen fondern aus 15 Pfüken.

Leichte Feuersbrunft in Mostau, und leichte Art, wieder zu bauen.

Rirchen haben gewöhnlich 5 weiße Thürme, auf jedem ein dreifaches Areus. Auf dem Aremelin find die Thürme mit Goldblech überzogen und leuchten in der Sonne.

Boris Gubenow gießt bie große Glode.

Der Thurm Iwan Welike (Großhanns) mitten auf bem Aremel, auch mit Golbbled überzogen, viele Gloden faffenb.2)

Glocken find zuweilen an ber Seite ber Rirchen angebracht.

Göttermarkt. Sie nennen es nicht Götter ver- taufen sondern vertauschen.

Goften ober Raufleute auch Gofen.

Biela stenna die weiße Mauer umgiebt Czaargorod.

Strelitze Slawode heißt auch Raleiki die Trinkstadt. Darin 30 wohnten anfangs nur die Pohlen und Deutschen.

<sup>1)</sup> Mit einer biden rothen Mauer umgeben.

<sup>2)</sup> Fenfter find aus Marienglas.

Britaje Ranglen

Briftaff Schaffner.

Ruffen verfchneiben das Haar auf bem Ropf, nur die Popen tragen 196 es lang.

5 Zum Zeichen der Betrübniß, 3. B. wenn einer in Ungnade, laffen fie auch bas haar wachsen.

Der Raftan mit bem ftebenben Rragen.

Der Feres über bem Kaftan, ist von Cattun, Tafft ober Damast. Überröde, lang bis unter die Waden, entweder violblau oder braun 10 oder stahlgrün.

vorn und an ben Seiten Ligen mit Gold und Perlen geftickt, woran lange Quafte hangen.

haben lange Ermel, die oft über bie Sanbe fallen.

Misbrauch mit biefen Ermeln.

15 Alle tragen Mützen, die mit Pelz gefüttert 1) und, nach Maaßgab des Bermögens, mit Pelzwerk verbrämt find. Sonst werden sie auch von Sammet getragen.

Rurze Stiefel von Juchten ober Safian.

Weiber haben die haare unter ber Müge, Jungfrauen laffen fie 20 in Bopfen lang herabhangen.

Weiber tragen auch lange Ueberrode wie bie Manner mit Borben zc. an ben Ligen.

Die Ermel find oben am Leib offen, daß fie die Arme herausftreden können, und die Ermel hangen laffen. Sie tragen keine Aragen.

haben Dügen mit Bobel verbramt.

Unwiffenheit der Ruffen, halten alles was ihnen nicht begreiflich 191 für Rauberei.

Ruffen erlauben fich im Sanbel und Banbel einen zu vervortheilen, und haben es gar keinen Sehl, weil fie in ihrer Raivetät voraus= 30 sepen, daß man zum Sandel Klugheit und Berschmiztheit mitbringen muffe.

Medecin malgre lui. Der Bojar und Boris Codunow.

Sabat Hund

25

Bisceftia die SchimpfBuge.

<sup>1)</sup> Bojaren haben Mützen einer Ellen hoch von fcwarzem Fuchs. Olear. 136.

192

Rabat Schente

Wenn die Ruffen fich vor einem vornehmen Mann verneigen greifen fie bis gur Erbe und buden ihre Saupter bis gang auf ben Boben.

Als Zeichen ber Unterthanigkeit unterschreiben fich bie Ruffen an ben Caar im Diminutiv. Betruste, Beterchen. 3waste Sanschen.

Boris machet einen Doctor. Olearius pag 105.

Butterwoche acht Tage vor Fastnacht.

Bafferweihe im Januar.

Ruffen gute Solbaten in Feftungen.1)

Copeten kleine silberne Münzen etwa 6 Pfenninge an Werth. Ein 10 Rubel hält 100 Copeten (zu Olearius Zeit)

Enorme Geschenke an Pelzwerk 3. B. 300,000 Füchse 1000 Zimmer Zobel 3000 Biber 1000 Wolfe. (ein Zimmer Zobeln ift 20 Paar)

Demetrius Otrepiew ift ein Sinbojarenfohn.

Demetrius geht erft nach Litthauen, und von ba nach Pohlen.

Im Junius wars wo Demetrius in Mostau einzog.

Demetrius wird den Ruffen verhaßt weil er Ralbsteisch ißt, mit Jagdhunden in die Kirche geht, sich nicht genug vor den Heiligen neigt, InstrumentalMusit in den Kirchen erlaubt, teinen Mittagsschlaf halt, sich der Bäder nicht bedient. — Auch macht den Ruffen das Polnische 20 Wesen Sorge und Kummer, die gewaffnete Ankunft der Marina, die Begünstigung der Polnischen Herren gegen die Rufsischen bei der Tasel, die Polnische Kleidertracht der Marina.

Febor Nikitiz ist Romanows Bater und war Mönch unter bem Nahmen Philaret. Er wird Patriarch unter seines Sohnes Regierung, 25 der ihn sehrt und nichts ohne ihn beschließt.

Timosta ein ruffischer Rahme.

Gine Czarifche Rronung Olearius 245.

Ein Russischer eigener Zug ist, daß die Czars ihre Unterthanen 2) kleiden, speisen und überhaupt als große Hausväter mit natürlichen so Bedürfnissen für sie sorgen. Dieser patriarchalische Zustand ist ein Hauptcharacter der russischen Regierung und er hängt genau mit dem Despotismus zusammen. Was die Czars im Großen thun alle Guts-besitzer im Kleinen auf ihren Gütern.

<sup>1)</sup> Piafecius.

<sup>2)</sup> auch die Fremben.

Blia ein ruffifcher Bornahme.

Man fürchtet fich in Rufland vor Zauberei, baher Czar Alexei bie Tochter bes Ilia in ber Stille heirathet.

Projektmacher melben fich beim Demetrius. So läßt einer eiserne 181 5 Ellen einführen.

Das Bolk berathichlagt an ben Rirchen.

Monaftir Rlofter.

Oholniticha was er vorftellt.

Fußeifenlegen ift eine Strafe.

10 . Anute und Patoggen.

Am Ende des Stucks, bei der Katastrophe des Demetrius, zeigt sich berjenige, welcher nachher seine Person spielen wird und entstieht mit seinem Siegel.

1 Bojaren find Reichsrathe. Es tonnen beren 40-50 fenn.

15 Bornahmen: Rikita, Wafili, Ilia, Alegei, Fedor.

Zunahmen: Simonowiz, Danilowiz, Feborowiz, Andreowiz.

Gefchlechtsnahmen: Gollowin, Dolgorufi, Ticeremetov, Solticow, Gallizin,

2 Ocolnitschei (aus ihnen erwählt man die Bojaren)

3 Dumeni ober Dumnon Dworänin auch Sinbojaren.

4 Dumnoi Diaten.

20

35

Erste Stelle am Hofe ist ber Stallmeifter.

3weite ber Hofmeifter. Duoretston.

Dritte ber Oberruftkammerherr. Orusnitichei.

25 Darauf folgen bie Bojaren 2c.

Postelnizei Raiserliche Bettmacher.

Araffzei Borfchneiber und Aredenzer

Straggi reifige hofjunter.

Bojaren und Anafen muffen in der Refidenz wohnen, fich dem 30 Czar fleißig zeigen, burfen nicht auf ihren Gutern Leben.

Die Bornehmen wenn fie ausreiten haben am Sattelknopf eine große Heerpauke, worauf fie mit der Peitsche schlagen, daß man ihnen ausweiche. 182 Bojaren conferieren des Nachts.

Großfürst unterschreibt nie felbft.

Roserädni Pricas Kanzley der Geschlechtsregister.

Die Acten werben in langen Rollen geschrieben, bie oft 50 Ellen Länge haben.

Polno beißt es ift genug

Bei ftiller Trommel, in aller Stille.

Czare vollziehen oft felbst die Todesurtheile, öfters auch die Bornehmen.

Ruffen nennen andre Chriftlichen Partheien bie nur befprengten, 3 nicht getauften Chriften.

Ausländer die ihre Sprache nicht reden heißen die Stummen, welches das Synonyme von Etranger ift.

Radrict tommt ins Rlofter burch einen Schieferbeder."

Gospodi pomilui.

In Rufland wird nicht gepredigt, sondern bloße Texte werden abgelesen.

Form der heiligen Bilber Olearius 294.

Ihre vornehmsten Bilber find Christus, Maria, der heilige Ricolaus.

10

15

25

30

35

Ist nicht ein Gott da?

198 Beihe Schnupftücher mit langen Franzen, und geftickt mit Golb und Silber.

Geschmad ber Ruffen an großen Gloden. Eine in Rovogorob. Die große Glode bes Boris in Moscau. Eine andre unter Michael Romanow.

Demetrius macht fich ben Ruffen verdächtig, weil er keinen Mittagsschlaf halt. Auch weil er fich bes Babs nicht so oft bebiente.

> Rirchen, Bilber, Areute, Gloden, Beiber bie geschminkt als Doden, Huren, Anoblauch, Brandewein Sind in Moskau sehr gemein. Auf bem Markte müßig gehen, Bor dem Bad entblößet stehen, Mittags schlafen, Böllerey, Rulzen, Farzen, ohne Scheu Zanken, peitschen, stehlen, morben, 2c.

Swacha ift die Hochzeitschaffnerin. Olearius 211. Gebräuche bei Hochzeiten.

- 1) Das Beftreuen mit Rorn, ober hopfen.
- 2) Der Raje und bas Brot mit Zobeln bebeckt.
- 3) Schwacha kammet bei Tifche bas Brautpaar. Weiber, wenn fie sich sehen laffen, find immer sehr geschmückt.

Ronnenstand ift unwiederruflich, die meisten ruffischen Ronnen find Chfrauen, die entweder Wittwen geworden ober aus Urfachen von ihren Mannern getrennt worden. Denn der Ronnenschleier ober Monchsftand ift die einzige Auskunft um Cheleute zu scheiden.

Billst du uns nicht helfen so hilf dir selbst sagt ein Russe zu 194 einem Heiligenbild, das er in Feuersnoth umsonst anrust, und wirsts in die Flamme.

Igumen ift ber Prior.

Alofter Troiza.

10 Ruffen bulben teine Instrumentalmufit in ben Rirchen. Die Wertsgeuge, die teinen lebendigen Obem haben, können Gott nicht loben.

Areuge auf ben Rirchen

Biele Gloden lieben fie.

Rleidung der Geistlichen besteht in langen schwarzen

15 Röden, worüber noch ein schwarzer Mantel. Auf dem
Ropf schwarze Hauben, bei 3 Ellen weit, die in der Mitte
eine harte runde Platte, als einen großen Teller, haben, die hinten am
Ropf herunterhangt. In der Hand haben sie einen Stab, Bosok, wenn
sie auf der Gasse geben. Dieser ist oben Kingers lang in einem beinah

20 rechten Winkel umgebogen. Den Popen find die Haare oben auf dem Wirbel abgeschoren, sie tragen ein tuchenes Müggen darüber, Stuffja, die andern Haare hangen herunter. Das Müggen ist sehr heilig.

Protopop.

30

35

25 Die meisten ruffischen Rlöster find nach ber Regel bes Großen 184 Bafilii angeordnet.

Monche haben ihre Betftunde Tags und Rachts.

Sie haben Rofentranze und Paternofter.

Effen niemals Fleifch im Alofter.

Außerhalb der Alostermauern thun fie fich schon mehr gütlich.

Butterwoche ift ber Gingang jur Faften.

Pag ben man ben Tobten ins Grab mitgiebt Olear. 315.

Auf ben Münzen ift ber Ritter mit bem Drachen. Auf ber Rüdfeite ber Rahme.

Gin ruffischer Tanz. Jeber tanzt für fich. Wafferweihe im August.

Schiller, dramat. Rachlaß I.

209

An der Sand bes Czars fenn.

Czare geben bei festlichen Gelegenheiten Prachtkleiber aus ihrer Aleibertammer, die nach geschenem Gebrauch wieder zurückgeliefert werben muffen. Dieß ist besonders der Kall mit den Raufleuten.

Riemand barf mit bem Degen bor bem Czar erscheinen.

Der Ausbruck: ber Czar begnabigt euch, vor ihm zu erscheinen ober bgl.

Der Scepter ift schwer und lastet in ber hand. Demetrius macht biese Bemerkung.

Aleidung der Annba. Olearius 33.

Das Abwafchen in feierlicher Berfammlung, wenn Gefandte dem Car die hand gefüßt b. h. an feiner hand waren, ift beleidigend.

### 27a.

189 Leo Sapieha von Litthauen schließt als Polnischer Abgesandter mit Boris einen zwanzigjährigen Frieden. Gben der ist's der auf dem Reichstag zu Lublin dem Demetrius zuwider ist.

#### 28.

179 Rebensarten, Züge, Particularien.

- Das weiß Gott und der große Fürst. Mussen statt murren. Laustern statt Lauren.
- \*Brod und Salz bedeuten Gnad und Liebe.
- Die klaren Augen des Czars erblicken. Wer kann wider Gott und groß Reugart? Muntere Brüder statt junge Brüder.

### 29.

Ruffische Sprüchwörter.

Ein Reich zertrennt nimmt balb ein Enb. Der Flüchtige hat Einen Weg, wer ihn nachsezt, hundert. Astrachan ist reich an Stören, Sibirien an Aobeln. Die Sach ift recht, nur fieh fie recht. Die grune Traube ift berb, ber Jungling fcmach.

Gin Zeitungsträger bat bef wenig Chre.

Bruberliebe ift beffer als fteinerne Mauern.

s Der Raden ber Gemeinde ift ftart.

Berftand beim Jungling, Gis im Frühling.

Das Randen ift ftolg worben, es will nicht vom Ofen berab.

Wenn fein Pflüger mar, mar auch fein Sammetweber.

Du wirst nicht alles auffangen, was auf bem Waffer schwimmt.

10 Der hund ift rauch, brum friert ibn nicht, ber Bauer ift reich brum flagt er nicht.

Bewinn und Berluft wohnen in Ginem Saufe.

Man nimmt dich auf nach beinem Rock, und begleitet dich weg nach beinem Berftanb.

15 Die alten Propheten find tobt, die neuen fagen nicht mahr.

Mit Stillestehen erobert man fein Schloft.

Er zielt nach einem Rranich und traf einen Sperling.

Dem Stehenben wirbs fauer mit bem Sigenben zu reben.

Das ift wohl wunderbar, mas auf dem Gis gesotten mar.

20 Der Morgen ift flüger als ber Abend.

Womit man fpielt bran ftogt man fich.

# Lesarten und Anmerkungen.

Die Hauptmasse der Handschriften, 442 Seiten in Folio. befindet sich seit 1889 infolge der hochherzigen Schenkung der Freiherren Ludwig und Alexander von Gleichen-Russwurm im Goethe-und Schiller-Archiv. S.1-114 und 115-176 bilden 2 Hefte: die übrigen sind lose Bogen und Blätter, in 6 Mappen vertheilt. Die Paginirung ist erst in späterer Zeit - wahrscheinlich für Goedekes Ausgabe - ganz mechanisch und oft mit unbegreiflicher Nichtachtung des inhaltlichen Zusammenhangs vorgenommen. - Dazu kommen noch Abschriften der meisten Fragmente, nach Schillers Tode von seinem Diener Rudolf, zum Theil auch von Charlotte v. Schiller und Caroline v. Wolzogen für Körners Ausgabe angefertigt und von letzterem vielfach corrigirt und redigirt.1) Sie sind nur herangezogen, wo sie Lücken in Schillers eigenen Handschriften ergänzten. - Einzelne Blätter des Nachlasses, sämmtlich zu den früheren Redactionen von Akt II gehörend, sind durch Schenkungen Ernsts v. Schiller in Privatbesitz zerstreut. Ich führe sie an den betreffenden Stellen an. Von den meisten lagen mir die von den Besitzern dem Goethe-Schiller-Archiv bereitwilligst zur Verfügung gestellten Originale oder genaue Abschriften vor. Wo nichts über die Herkunft der Hs. bemerkt ist, befindet sie sich im Archiv.

Die Ausgabe will ein klares und vollständiges Bild des Nachlasses zum Demetrius bieten. Sie versucht die Studien, Skizzen und Entwürfe mit strenger Berücksichtigung des äusseren und inneren Zusammenhangs dem Leser in genetischer Folge vorzuführen — nur wurden aus äusseren Gründen die Vorstudien in

<sup>1)</sup> Hieraus scheint auch die Abschrift der Dorfscene aus Akt II zu stammen, die aus Böttigers Nachlass auf der Dresdener Bibliothek Lier in Schnorrs Archiv XIII, 422 fg. veröffentlichte.

einen Anhang gestellt.2) Da bei dieser Anordnung ein subjectives Ermessen nicht immer auszuschliessen war, so musste, um die volle Möglichkeit der Nachprüfung und Neuordnung zu gewähren, der Beschreibung des hs. Materials ein etwas breiterer Raum gegeben werden. — Den ausgearbeiteten Scenen der ersten beiden Akte gegenüber, die als ein relativ vollendetes Kunstwerk vorliegen, konnte ein blosser Rohdruck, wie er sonst wohl bei nachgelassenen Fragmenten geboten erscheint, nicht genügen. Das Ziel musste vielmehr sein, die reine künstlerische Wirkung der Dichtung soweit als möglich dem Leser zu vermitteln, ohne doch den Charakter eines Torso, der für den Gesammteindruck und die Würdigung wesentlich ist, aufzuheben. So ergab sich die Forderung, durch kritische Sichtung und Säuberung der handschriftlichen Überlieferung überall die letzte erreichbare Gestalt des Textes zu gewinnen und dabei zugleich von jeder Änderung oder Zuthat streng abzusehen: es galt ein von allen Farbenklecksen gereinigtes, aber nicht retouchirtes Bild zu bieten. - Weitaus das Meiste liegt in einer Art Reinschrift des Dichters vor, die aber doch bei weitem kein Druckmanuscript ist: vielfach hat er noch Lücken gelassen, oft den Text stark durchcorrigirt und dabei - was für Schillers Arbeiten charakteristisch ist - häufig mehrere Fassungen desselben Verses neben einander stehen lassen, theils weil er in der oft mit leidenschaftlicher Hast erfolgenden Production sich nicht mit dem Ausstreichen aufhielt, theils um diese verschiedenen Wendungen des Gedankens für die Schlussredaction noch vor den Augen zu behalten. Die Entscheidung darüber, was in den Text aufzunehmen sei, war nicht immer leicht: meist konnte sie indessen von der äusseren Form der Handschrift aus getroffen werden, von der Beobachtung z. B., ob die Variante über der Zeile später eingeschoben oder selbständig als neue Zeile hinzugefügt war u. s. w. Vorsichtige Zurückhaltung in dem Ausmerzen solcher Doubletten war deshalb geboten, weil Schillers Diction, wie überhaupt zur Fülle des Ausdrucks, so auch zum Parallelismus neigt (vgl. z. B. 814. 815). Wie von diesen Gesichtspuncten aus die Constituirung des Textes erfolgte, mögen z. B. die Anmerkungen zu 513, 603. 695. 786. 814 zeigen.



<sup>2)</sup> Aus denselben Gründen sind für die Skizzen und Entwürfe einzelne Tabellen und das von Schiller Gestrichene in die Lesarten verwiesen.

Die Orthographie und Interpunction der Handschrift ist nach dem, wie ich glaube, auch hier massgebenden Vorgange der Ausgabe von Goethes Briefen beibehalten. Selbstverständlich durfte die schwankende Schreibung der Namen nicht geregelt werden (vgl. Anm. 60). Schiller fand sie in seinen Quellen - oft bei demselben Autor — sehr willkürlich behandelt, und er selbst gebraucht die französischen Formen (des Levesque u. a.) ebenso achtlos neben den russischen, wie die französischen und lateinischen bei den griechischen Eigennamen. Selbst den offenbaren Schreibfehler Meischet in Akt I habe ich nicht geändert, da Schiller ganz consequent diese Form durchführt, die bereits im Scenar neben der richtigen Muischef eindringt. So sorglos ferner die Interpunction ist, so würde doch der Versuch, sie einheitlich zu regeln, nur zu oft den noch im Fluss befindlichen Gedanken willkürlich fixiren, dem Improvisatorischen des dichterischen Ergusses den falschen Schein des von Anfang an logisch Gegliederten verleihen und dem vielfach Provisorischen des Textes den Stempel des Fertigen aufdrücken. Ausserdem interpungirt Schiller mitunter ganz naiv nach den vom Satzbau oft unabhängigen Absätzen der Recitation, selbst in die Drucke haben sich solche phonetische Kommata als scheinbare Druckfehler eingeschlichen. Die Ausgabe durfte diese charakteristische Eigenart nicht verwischen. Nur in wenigen Fällen, wo eine offenbare Nachlässigkeit das Verständniss erschwerte, habe ich corrigirt, zugleich aber stets die Schreibung der Hs. in den Lesarten bemerkt. Auch in der Lodoiska-Scene, obschon sie nur in Lottes, uns weniger bindender Niederschrift vorliegt, habe ich aus diesem Grunde nichts ändern wollen. punction ist correcter, als damals bei Frauen üblich war, aber wenn sie auch nicht dem Missbrauch der Gedankenstriche und Ausrufungszeichen huldigt, so strebt doch auch sie beim Schreiben den Ton der lebendigen Rede wiederzugeben. Es schien mir deshalb werthvoller, aus ihrer Interpunction die Betonung des dictirenden Dichters heraushören zu lassen, als etwa die Praxis der gleichzeitigen Drucke z. B. des Tell, an der doch der Setzer sicher wesentlichen Antheil hat, durchzuführen. Störend werden ohnehin diese Eigenthümlichkeiten der äusseren Form kaum empfunden werden, auch ein heutiger Leser wird sich schnell ebenso in sie hineinlesen oder über sie weglesen, wie es früher bei Briefen ganz allgemein geschah.

Es bezeichnet

R[einschrift] Schillers letzte Redaction,

- r Rudolfs Abschrift,
- A, B, erste, zweite Redaction,
- a, b verschiedene Stufen innerhalb derselben Redaction, Schwabacher von Schiller Gestrichenes,
  - [] Ergänzungen, für die ausgearbeiteten Scenen (S. 1—80), mit Ausnahme weniger Personenbezeichnungen, stets nur der vorletzten Redaction Schillers entnommen.

Marginalien sind als Anmerkungen unter dem Text gedruckt.

# Erfter Aufzug.

#### Der Reichstag zu Rratau.

- 1-476~R, zwei Bogen ineinanderliegend, Wasserzeichen JGH und sächsisches Wappen, pag. 343—366. Von pag. 357. 358 ist unten (nach V. 313 und 332) ein Viertel abgeschnitten; zum Ersatz dient r.
- 1—124, 164—252 A, drei Bogen und ein eingelegtes Blatt von demselben Papier, pag. 309—322.

Scenar. Bem. Z. 4 Senatsfaale] Reichsfaale A hinterfte fehlt A 5 brey über zwey A 6 Thron steht A 7 nach König üdZ im Ornat A, gestrichen in R 10 und vor Rastellanen streicht A, um üdZ und Starosten hinzuzufügen, R stellt durch Corr. das Ursprüngliche her mit - Haupt üd A biesen ihnen A 11 Land= boten - bewaffnet] Landboten, gleichfalls auf einer Eftrabe, bie wie ein Rrang fich langs ben Rouliffen hinzieht. A alle bewaffnet üdZ R 19 Gnefen über Primas R 13 hält über steht Rhinter — Areub binter ihm halt [über ftebt] fein Raplan [über Priefter] ftebenb bas [golbene udZ] Areut corrigirt in hinter ihm fein A. mit dem golbene[n] R. A 14 Areug.] danach Dem Primas gegenüber auf bem andern Mügel figt Leo Sapieha Palatinus von Riow; Odowalsty ber Rrongroßmarschall mit bem Stabe fteht gang born am Proscenium, ben Reichstag ju birigieren. Schwerdttrager und Thurhuter an ben Bforten. A Dem Primas gegenüber fizt Leo Sapieha, [und üdZ] neben diesem fteht der R

V. 1—11 fehlen A 8 Zur Ergänzung der Lücke vgl. 136, 26 fg. 10 ein — können] darüber noch eine große Angelegenheit R 11 Augen richten auf R

12-16 erster Ansatz auf dem eingelegten Blatt:

So ift es euer Wille und Befchluß

Großmächtiger König, eble [Sigism üdZ] Senatoren, gnabige Lanbboten ber erlauchten Republik

Don Do Pohlens und Lithauens

Daf Bring Demetrius

Der fich ben Czarowitsch von Rugland nennt,

Sich ftell in eurer Gegenwart, fein Recht [folgt 16]

12 A So ift es Guer Will und Bohlgefallen

Großmächtger Ronig und ihr herren Stände

Der fouverainen Republit bon Pohlen,

14 Anspricht als A 15 Sich—um Lücke in A vor 17 Krakau] Wilna A 18 sein über dieß A vor 19 Wermeland] Krakau A 22 Komma fehlt R 23 heißt,] hieß, A 25 zum dritten— und zum lezten mal A 26 Senatoren] Bischöffe und Palatinen A Bischöffe, Palatinen und Kastellanen R rede!] A rede. R 27—30 A Wir wolln [aus wollen] ihn hören.

### Erzbischoff von Onesen

Auft ihn [Kron üdZ] Großmarschall!

(Dieser steigt von der Erstrade herab, durchschreitet mit seinem Stabe die Reihen und geht vorn am Proscenium hinaus, um zu öfnen) (Thurhuter [über Schwerdträger] geht auf ein Zeichen das der Kronmarschall mit seinem Stabe giebt hinaus, um zu öfnen)

### Leo Sapieha

Dernehmen mag man ihn, doch unbeschadet [Ich protestiere üdZ]
Ich protestiere Leo Sapieha, Palatin
Don [darüber Des] Kiow protestiere gegen dies Bersahren
Man brings zu Protosoll, daß ich
Ich protestiere gegen dies Bersahren
Und alles was drauß folgt. Man schreib es
Ranzler schreibet nieder.

Ich protestiere gegen dieß Berfahren Und gegen alles was draus folgt, dem Frieden Des Frieden Bohlens mit der Aron zu Mostau

Bumiber mit ber Rron ju Moffau.

Scenarische Bemerkung. Z. 1 tritt aus der vordersten Coulisse ein A geht — zu] üdZ A 2 eine] zuerst A 3 endlich] zulezt A ihm wird) welche [darüber und] ihm von wird R ihm — geantwortet] fehlt A 4 Alsdann — daß er] und stellt sich alsdann so, daß er dem gegen daß er A 7 Auge] Aug A

V. 32 Reichsversammlung schreckt] über Gegenwart Dielleicht erschreckt  $m{A}$ 

34—37 Aa So magst bu eines fremben Mundes bich Bebienen und durch einen Anwalb zu uns reben

Ab So magst bu einen Anwald bir Und eines fremden Mundes bich bedienen.

Ac So magst bu, dir vergönnt es der Senat Durch fremben Mund Dir [nach Gefallen üdZ] einen Anwald wählen, und Und eines fremben Mundes dich bedienen

38 ein Königsscepter A nach 40 Des Unbli nur b A 41 Jch sah noch nie so glänzende [darunter nie erlaucht] Bersammlung A 42 darunter Erfreut mein Herz und A

43-45 A Und fchredt mich nicht, je

Je würdigere Zeugen besto besser [darüber willtomner mir. darüber wieder besto besser]

Mein Bortrag scheut die Sonne nicht. Ich tann Bor teiner glangenbern Bersammlung.

41—45 beginnt R nochmals umzuformen:

Ich sah noch nie solch einen Sternenkreis Bon Fürsten und von königlichen Herrn, Doch dieser Anblick macht das Herz mir groß Und schreckt mich nicht. Was ich zu sagen habe, Kann

46. 47 Das im Text Eingeklammerte sehlt R 46 Redet Prinz A47 eingeschoben unter Versammlung ist geneigt euch Gehör zu
geben! [anzuhören über G. z.g.] A 48 mächtige über Senatoren R Senatoren über gnädge A 49 Bischöffe, Palatinen A corr. R 50 Republik]
danach von Pohlen! AR 51 Don Pohlen [darunter Nachdenklich
und] Berwundert A 52 Russen über Czaren A 54 Ein ewger
Der A Reiche] darunter Kronen A vor 55 So lang er lebte AFriede] nach Krieg A 58. 59 als — Flehender über numehr
Uls flehender erscheine, meines Habes Beraubt A 61 was geschehn sehlt A 62 Und — Czar] darüber Daß der Monarch A64 stehe — beraubter] steh vor euch ein unterdrückter A beraubter über
unterdrückter R 65 Ich stehe vor den Häuptern üdZ A Schutz nach
Recht A 66 Ein [heilig üdZ] Recht hat an A 68 ein freies großes
Bolf A corr. in R

70. 71 A In unbeichrantter

Selbst bas Gesetz sich gebend und es selbst [Zusatz: vollzieht] Bollziehend

Ausspricht in freier Machtvollkommenheit Das unbeschränkt

Rur sich allein braucht Rechenschaft zu geben, Und unbeschränkt nicht beschränkt durch

73 gebt euch für] nennet euch A corr. in R Sohn! A 75 Noch eure Rebe] über Der Anstand eu A 76 überzeuget uns] gebt uns führt Beweise an A corr. in R nach 76 A

Den ihr euch nennt macht alle unfre Zweifel schweigen

Wenn ihr ben weifen Reichstag

in R erst aufgenommen [V. 2: Habt ihr ben Reichstag überzeugt,] dann gestrichen 77 Dann vor So A 78. 78 zuerst in A [und R]: Gefürchtet [In offnem Feld gefürchtet R]

Und beibes liebt fie, ein Feind [u. b. I. f. gleich, ein Und ein gefällger Freund zu febn! [ebler Feind R]

dann AR durch Corr. wie Text 81-83 A zuerst: Jwan Wafilowitsch ber schreckliche Genannt Bon Rußland corr. in Czar Jwan hatte siebenmal gefreit In seiner Herrschaft dann wie R, nur 81 Fürst statt Czar 83 Punct sehlt R 84—88 A zuerst:

Die erfte Gattinn aus bem ebeln Stamm

Der Romanow gab ihm ben Feobor

Die erste, aus dem Stamm der Romanow Gebahr [eingeschoben Ward Mutter] den Feodor, der nach ihm Der nach ihm herrschte. [herrschte

Die legte, Marfa, aus bem Stamm Ragoi,

Der

Gebahr ihm einen einzigen Sohn, Dimitri

dann wie R, nur 84 glänzenden Geschlecht [darüber helbenreichen Stamm R] über 87 Gab ihm Maria seine jüngste Demetrius 89 Ein — ba A erst ebenso [nur als für ba], dann Noch zarten Alters, da 90 ein — Kraft] ein blödzessinnter Fürst von darüber: ein Jüngling blöden Sinns darüber endlich: schwacher Kraft A 91 darüber Des Reiches Zügel seinem obersten A 93 Der seinen Geist mit schlauer Kunst beherrschte unter der mit Berschlagner Hostunst seinen Geist A 94 Fedor A 95 Vett vor unsruchtbarer A 99—101 A erst:

Ein Prinz [darüber Anabe] nur ftanb feiner ftolzen Hofnung Im Wege, Prinz Dimitri, Iwans Sohn,

Der unterm Aug ber Mutter

dann 99. 100 wie R 101 Czar [über Sohn] Iwans jüngster Sohn, der usw. 102 ihrem Leibgebing heranwuchs. daneben aufwuchs fern vom Aug der Welt A 103. 104 A zuerst:

Als nun die Zeit herangerudt, wo er Den Czarowitich aus der Erinnerung Des Bolts verschwunden glaubte, fandt er Mörder

dann wie R105 Czarowitsch zu töben über Prinzen zu ermorben A 106 auf - malgen A. fehlt R 108 Den Alugel bes Ballaftes, wo ber Bring corr. in Des Schlofies Rlügel, wo der Czarowitsch A 110 Ein Raub gewaltger über Derzehrt von wilden A 111 A erst: Berichwunden war er aus bem Aug ber Welt dann wie R 112 Und alle Welt beweinte ihn als tobt darüber: Und bliebs darunter: Als tobt beweint ihn alle Welt. Ich melbe A 113 melb] darunter: und A 125 An welchen über Was für Kennzeichen R erkennen?] Fragezeichen aus Komma R nach 125 Und welche fichre Bürgen 128 Nicht mehr erwartet über Jezt unvermuthet R ftellt ibr auf. R 135 Klofter Pfaffenweise R nach 137 3ch griff nach allem was nur mannlich war R 142 ebelm Waffenbienft R 152 Ging - bon aus War bas Gerücht von bem A

153 A So kam es nicht von mir, fo muß geschäftig

Geschäftig es ein Gott verbreitet haben. ebenso erst R [gesshäftig V. 1 fehlt], dann corr. 155—157 A nur: Lebt' ich mit stiller Hulbigung 156 lebt ich] danach vergessen dafür dann 155 übergeschrieben R 157 Mir] darüber D R 157. 158 mit — Lochter eingeschoben über Mit Hulbigung verehrend R 160 Den — zu] darüber Das Herz zu solchem R Wunsch danach bis A empor zu wagen über zu erheben A

162—164 A Beleidigt meine Neigung [über Leidenschaft]. Er beschimpft
[darüber fest] mich

Ihn treibt der blinde Jorn nach mir zu schlagen [darüber Wich stolz zur Rebe]

164 Bergift] davor Mit R 165 Jch So schwer gereizet A 168 **Mei**sscheft — sich Lücke in A

169-171 A zuerst: Mein Unglück war bas höchste;

Ein Frembling, ohne hertunft, ohne Freund Ein Ruffe, hatt ich einen Großen Pohlens Getöbet

dann wie R 170 Kuß und aus Kuß, ein R 171 getöbet,] danach erst meines Herren Eidam, Und nächsten Freund, [darüber Detter] A dann wie R 173 Ihm über Und A

174-176 A erst: nicht erretten

Kann mich die Gunst bes ganzen Hofgefindes, Kann mich die Gunst bes Palatinus, nicht [darüber kann mich Das Mitleid bes Woiwods [das Mitleid] dann wie R, nur Hausgefindes statt Hofg. und Herren P. statt ebeln P. 177. 178 A erst: Das Geset berdammt mich, das dem Pohlen gnädig dann Das Geset [noch zu 176 gezogen]

Das nur bem Bohlen gnädig ift, boch ftreng Dem Frembling verdammt mich,

zuletzt wie R 180 knie A 181 Entblöße A Schwerdt] danach neue Zeile Da wird Scen. Bem. fehlt A 185 Jch hatte es, wie es Sitte ist und Brauch [angesügt: und Sitte ist bei mir] In meisnem Cande A 186 Erlösung fehlt A 190 meinen lezten] darüber das Gnadenbild A 191 frommer unter stummer R nach 191 eine Zeile Spat. mit (zur Einstügung einer scen. Bem. R 192 sein — Werth] über und seine Pracht A 195 Ich weiß auf keine A 196 an mir] üdA an über bei A getragen] darüber besäß A

197 A a Es traf fich eben, baß zu biefer Zeit

Drei Sinbojaren aus

b Es traf sich eben, daß drei Sinbojaren [daneben Aniagen] Uns Moskau, die vor ihrem Czar gestohn, Die ben Berfolgungen des Czars entstohn [durch Corr. = 198]

199 Das Gaftrecht bei bem Balatin genoffen A

201—204 A Für eben bas, bas [darüber womit] Fürst Mistlaskop Dem Prinzen Omitri bei der Cauf Dem Sohn bes Iwan bei ber Tauf beschenkt. [Ihr über Dem]

206. 207 A Dag ich den rechten Urm

Da Gin feltnes Spielwert ber Ratur, und bag mir Der rechte Arm mir furger als ber linte.

208 Und Als sie das Übrige sehlt A 209 auf über seit A bei vor mit A 212. 213 Bon des Archimandriten Ha eigner Hand hinein Hinein geschrieben. Ich hatte selbst sie nie gelesen A 216 daß — Philaret] daß der Besitzer [Name sehlt] A Wasili vor Philaret R 218—220 A (Mein Klosternahme) Prinz Dimitri sey

Sohn Jwans

Pring Dimitri seh, des Jwan Sohn [Zusatz: , ben man] In jener [über Den man] Nacht aus Uglitsch weggestüchtet (Diat über w.)

221 Urkunden] darüber Und A 222 bezeichnet waren über man A
223—225 A — Hier stürzten sich, von dieser Zeugnisse
Gewalt besiegt, die Knäßen mir zu Füßen
Besiegt von solcher Zeugnisse Gewalt

Und für ihres Czaren Sohn.

228. 229 nach A, in R 2 Zeilen Spat. 233 auß] in A

234—239 A Sich heben von der Sonne Licht beglänzt So ragten in der Seele mir zweh Die äusersten Grenzpfeiler der Erinnerung. Ich befann Ich Mich einer Ein heftig Feuer sach ich Und einer nächtlich

dann 234 corr. in Erglangen in ber Sonne Golb, fo ragten Zeilenanfänge wegen eines Fettflecks ausgelassen R nach 274 das untere Viertel der Seite und das obere der folgenden leer R 282 selber ber R 287 war, Komma fehlt R 294 Züge Hülle borgt R 297 versag — Nahmen] über bedenk ich mich Rnes - bebienend] über meines in Gemäßheit meines alten Rechts R 301 Mehrere - Primas aus Bifchoff bon Rratau. Und auch 302 Mehrere Balatinen] aus Bifchoff bon Wermeland R Obowalsty aus Bifchoff von Wilna R boten aus Balatinen R Gnabgel über Edle R nach 313 in R 7-8 Zeilen abgeschnitten, Buchstabenrest der Personenbezeichnung anscheinend D; in r keine Lücke 316 auch üdZ R 332-336 fehlen in R, wo nach 1 Zeile Spat. der Rest der Seite abgeschnitten ist (vgl. zu 313); in r vorher 2, nachher 5 Zeilen Spat. 340 bie Schläge über den Wechsel R 347 mir, den in R Versanfang Erstatte R 355 in über aus R 359 aus Euch öfnet fich bas goldne Thor bes Glücks R360 Mit euch vordZ R Reinbes über Moscowiters R 366 fid tiber auch R 370 nach Aprela 4 Zeilen Spat. R 375 3m 3 R die mufigen über unfre R 378 Biele vor Ille R381 berlang' aus berlange ebenso 382 R 383. 384 in R corr. aus Thut euer Amt, Aronmarichall!

Roch mehrere Stimmen

Rrieg mit Moftan!

Arongroßmarschall Ihr feht es ift umsonst.

Sapieha

Was? Auch der Marschall Der Krongroßmarschall selber auch bestochen?

388 corr. aus Wo benkt ihr hin? Und was wollt ihr beschließen? R 397 Leo üdZ  $oldsymbol{A}$ 

404—407 A Ift nichtig, D Er, der ihn mit dem ihr ihn errichtet Der rechte Czar ift da, ein neuer Bund Beginnt [jezt udZ] und der alte [über vergangne] ift bernichtet! Was fümmert euer Bertrag uns Damals haben wir gewollt und jezt wollen wir anders, unser Wille ist unser Geset; Sollen wir unsern Willen nicht ändern können? nach 407 eine halbe Seite leer AR [will ichs]

409 A Erheben für bas Recht und für die Chre [darüber Run fo So will ich sprechen [darüber Aun so will ichs]

413. 413 A erst wie R [Seid ihr vor Shrwürdger], dann Hochwürdger Bischoff, bist du so gut Berstellen ober bist so endlich wieder wie R, nur So [Lücke] ober 413 So Gutmüthig R
414 Aa Seid ihr mit Blindheit

Seid ihr so sehr verblendet? König Sigismund Bist du so schwach? — Weiß ich nicht daß

Ab Seid ihr fo

Bist du so schwach? Weiß ich nicht daß [wissen,

Don Sendomir [Ihr eingesch.] Wißt ihr nicht, wollt nicht 416 Woiwoda über Fürsten A aus Woiwods R 417 Sendomir und seines der diesen [über d. Gestr und seines stolzen unter d. Gestr. der diesen] A 419 verschlingt! A 420 Muß ichs] darüber Wißt ihrs A der Bund bereits A 421 Beschwor vor Geknüpst A nach 421 Den Innhalt weiß ich des geschloßnen Bunds A 423. 424 A Und soll die edle Republik

In ungerechten Rrieg sich blind berftriden Das Glüdsspiel magen eines blutgen

nach 426 a. R. (Lachen) [?] A 428 darüber Die er mit Pelz und Stiefel neu gekleibet, A 429 übermächtig nach gewaltig A 431 Mehrzanhl A 432—434 A erst Er hat ganz Krakau draußen angefüllt Mit seinen Lehensleuten dann wie R nach 434 1 Zeile Spat. A 437 Doch seine Macht [darüber keine Furcht] erschreckt mich A 438 rinnt] fließt A

440. 441 A erst Wer rechtlich bentt

Es soll fein Schluß

Der tritt auf meine Es foll fein Schluß

442 wider Recht] darüber und schändet A 444 man ihn halte über er gehalten werde! A 445 Sammelt [darüber Man höre] die Stimmen! Höret nicht auf ihn! scenarische Bemerkung sehlt A 446 Modkau! (draußen ein Tumult.) A (zu Sapieha) sehlt A 446 Modkau! (draußen ein Tumult.) A (zu Sapieha) sehlt A 460 ebler] üdZ A 448 darüber Seid zu Gesallen A nach 448 (kommt vom König heimlich) A 450 [Herr Fürst üdZ] Und nicht den Reichstag auszulösen A 451. 452 corr. aus Ihr sollt euch tapser halten, lassen euch Die draußen sagen [darüber wissen]. Ganz Krakau sei gewonnen A

vor 453 A Der ganze Reichstag war bis jezt so einig Wir sind bis jezt in solchem Bis jezt In so

463 wengen ohne Apostr. R 463 über Was liegt der wilden Menge an dem Ganzen? R 473 Bringt ihn über führt ihn R Scenarische Bemerkung noch — brohend eingeschoben R den darüber einigen R von ihm üdZ R nach abwehren schloss ursprünglich die Klammer R

### 477—634 Rönig Demetrius Marina.

nur in A, 477—538 auf einem Bogen pag. 367—370, Wasserzeichen: Löwe AK, 611—634 auf der ersten Seite eines einseitig beschriebenen Bogens von demselben Papier pag. 371, 372. 381, 382 [Die dritte Seite enthält den Schluss des Aktes V. 843—852, vgl. S. 279]. Der Bogen, welcher V. 539—610 enthielt, fehlt; zum Ersatz dient wieder r.

478—480 quer aR Korela A 479 aus Greift auch die Republik nicht zu ben Waffen A 483. 484 Mein — endlich] A erst Laßt euch umarmen [ebler üdZ] Prinz, der Reichstag Erzeigt euch endlich Gerechtigkeit dann Mein Prinz laßt euch umarmen Der hohe Reichsssenat erkennt [dafür die eble Republik erzeigt] euch endlich zuletzt wie Text 486 aus Tief rührt mich euer Misgeschick, es muß A 488—492 A zuerst: Biel Worte lieb ich nicht. Seib mir willsommen

[Und nehmt meine Band über S. m. w.]

Nehmt meine Freundschaft an, die ich euch biete

Ich bin ein König, doch Doch hab ich mächtigere (darunter bie mächtiger find als ich)

[Demetrius]

In diefem Augenblick vergeffe ich An eurer Bruft [aus eurem Herzen großer] vergeß ich jebes Leibes Derschmerz ich alles Und neu gebohren

Ein dann wie Text [488 hab aus ists]

493 darüber eingesch. Meischef A 494 Pohlen Reich aus Reich ber Pohlen A vor 496 Meischef nachträglich eingesch. A nach 497 ein Drittel der Seite leer A 500 mein Abel über ber Pohle A 501. 502 zuerst nur Auf seine eigne Hand schaft unter Auf seine für euch wassen, dann eingeschoben Will ber Kosat unter Auf seine eigne und des — wagen über sich wassen A 506 aufgestanden vor sich empört A 507 Gesahrlos vor Unschällich A 509. 510 A zuerst:

> Rufland muß wird nur burch Rufland überwunden Die beste Waffe ist deines Volks Reigung Dein bestes Kriegsheer ist beines Bolles Herz

513 A So stelle dich [Ihr Herz - herrschen eingeschoben]

Erobre ihre Liebe [über Gunft] und du wirst herrschen

514 über Nicht fremder Wassen zwang führt Nicht von dem
Fremd A 515. 516 A erst: Und wider Willen eines Bolkes gibt man
ihm Keinen Herrn corr. in: Keinem Bolk daß sich selbst geehrt keinem edeln Bolke Dringt man — auf. dann wie Text 521 Bolksgesinnung widerstrebt aus Volksneigung [regung?] zuwider ist A

521 nach Marina 2 Zeilen Spat. A 522 Hoheit über Majestät A

525 eingeschoben A 528 ists — will ich über wenn ich [corr. in
wenns euch] A 529 Czarowissch A 530—532 Mein Aug] nachträglich eingestügt, 531 begann erst Mag ichs A 537 die] darüber
bes A Berlobte] darüber Braut A 540 euer — vor unter einen
höhern Klug nimmt euer Geist. r vor 549 r:

Dem ebeln Palatinus ihrem Bater Entricht ich eine Million Dukaten, zum Ersat für seine Rüstung. Auch schenk ich ihr auch [zu über a.], sobalb ich

558 Geprägs. So helfe mir Gott r nach 558 1 Zeile Spat. r 561 nie über eingebent r 563 Hofnung] Wünsche Körner [nicht Schiller, wie Goedeke annahm] 581 heilige über herrische r vor 583 Und keine Rechenschaft bas Wort des Herrn r 583 gebietet über waltet r 592 König — viel] darüber Greis, der viel erfahren, ein Rönig r 595 ftolgen über freien r 597 wiederholt r 602 Dem] daüber Und r vor 603 Ehret ben Bohlen, benn berfelbe Arm 608 Felle] Celle r 611 was über alles A euch ins r 2 Zeilen Spat. A 613 eingeschoben A 614. 615 corr. aus Ber= ehrt fie heilig - 3wifchen eurem Bolt Und euch ift fie ein beilig theures Band, A benn über heilig konnte auch, mit Wegfall des Gedankenstriches, zum folgenden Satz zu ziehen sein 615 menfch= lich über heilig A Dort über Frei A 616 Die Czarg] darüber Beschränk A 617 beschränkt hindert über Herrscher zwingt A Reichsvor 618 Nichts gilt dort als die heilige Natur A 618 furchtbares über heiliges A 619 befres über ander A hat ener vor für A Menschlichkeit über Frommigkeit A 621 3ch fage darüber Doch manch A muß geschehn über ist zu thun, noch übrig A 623 Sieg. Czar Boris A 624 Lebt wohl und Czar A 627 Der Meinung über des Glückes A 633 euch über auf den Thron A

635-704 Marina Obowalsty.

B Ein Bogen pag. 377—380, Wasserzeichen sächsisches Wappen JGH. A erstes Blatt eines Bogens von demselben Papier Schiller, dramat. Nachlaß I.

pag. 373—376 reicht nur bis V. 662 und fällt zuletzt in Prosa, worauf Sch. auf dem zweiten Blatt den Rest der Scene erst ganz in Prosa ausarbeitete (= S. 187 Fr. 19).

Marina. Odowalsty] in A ist Hetmann nachgetragen, der aber stumme Person bleibt.

635. 636 A Run fraulein haben wir die Summen wohl berwendet

Die ihr uns gabt und werdet ihr uns loben? 638 besprechen] bereden A 639. 640 Mag — die] Laß ihn Dem Gotte gläubig folgen, der darüber Er folge dem Gotte glaubensvoll A641 glaubt — Welt] aus wird die Welt ihm glauben B641. 649 A Sein Geift muß sliegen, die Begeisterung

Bewahren muß er die Begeisterung, bewahren, die ein Sie ist die Mutter | 1 sichres Unterpfand [Laß ihn üdZ] Des Glückes ist und großer Chaten. Caßt ihm

Die Mag er die [die felge üdZ] Dunkelheit mag er bewahren, 642 nur jene über (die glüdliche) B [Correctur Körners?] 645 der Rahmen giedt er A 646 in A eingeschoben vor:

Er giebt den Aahmen, giebt das Glück! Wir müssen Geschäftig vor ihm her die Wege bahnen [eingeschoben] Die Klugheit für ihn haben und geschäftig

Auf alles benten dazu quer am Rande: Er giebt bem Fahrzeug nur ben Wind Wir muffen Steuer und Segel wohl regieren. 647—649 Aa Und unfer Wert was

Wovon er glaubt in feinem

Dag es aus himmelshöhn ihm jugefallen,

b Bas wir mit folauer Runft bereitet haben,

Er nahm es an, als tams aus Götterhand [darüber als fiel es frei berab aus]

- c Was wir mit Und wenn wir kluggeschäftig um ihn her Als fiel es frei herab aus Götterhanb.
- d Und wenn ihr klug geschäftig um ihn her ben Erfolg Den Weg geöfnet
- e=B, nur 648 glaub statt mähn 649 von statt auß 651 darüber Bekümmert michs wer B Dir aus Euch A 651 Jft eß 653
- 4 Ihr seid es Was kummert [darüber Ist es des] mich des Mostowiters Ihr seid es, eure [Marina] Größe ists und [darüber du bist es, deine Größe und Verherrlichung]

658-661 A Aber verdienen will ich eure Gunft.

Mein einziges Geschäft soll sehn euch groß zu machen, Diesen hohen Dienst will ich euch leisten. Und leben in der Sonne eurer Gunst. [eingeschoben: So sollt ihr Mein sehn, indem ich euch als mein Geschöhrf betrachte.] Wag euch ein anderer besitzen, ich will euch

Marina

und durch mich sollt ihr geworden sehn was ihr seid. Du bist doch mein, bist du durch mich erhoben, mein Werk, hab wenn ich dich groß gemacht.

660 immer üdZ B

662 A Das ift Obowalstys Liebe., und glaube mir,

Du follft mich nicht an Gbelmuth beschämen.

Drum leg ich auch mein ganzes Bertrauen auf bich, und mein verborgenftes Gemuth fchließ ich bir auf

664 meint es] über ift B falfch. Glaub mir Ich durchschau ihn burch B 672 darüber: Und find wir Sieger, fiegen wir, fo B 673 bentt über 674 fo denkt er leichter B 675 das Joch der Herrschaft 677 nach 1 Zeile Spat. folgt noch Du führft bas heer an Sein Bdarunter eine halbe leere Seite, auf der folgenden Seite nur 678—682 Marina B 678 Dort läffest zu 679 gezogen B 682 In 684 Bebiete [darunter Sprich], meine beinen B, zu 681 gezogen [darüber nochmals sprick] Rönigin. B 685 Den Czarowitsch zu Anfang gestrichen und zu 684 gefügt B 694 fühlt — Czar über und empfangnes Gut B vor 695 erst Wird unfer Bund mit schwerem Joch ihn brüden. dann mit Corr. von Wird in Wirft und Streichung von unfer Bund darüber: er bie Leiter weg bie ihn erhub B aus Bum ichweren Unrecht wird empfangne Wohlthat B 697 mir vor man B nach 699 3 Zeilen Spat. B 700 Was vorgeht | Glück ober [über und] Unglud B schleunig aus schnell B

Am Ende der Scene auf S. 380 folgt noch in B eine Scenenafel von Akt I\_III.

| afel | von Akt l—III:               |               |               |
|------|------------------------------|---------------|---------------|
| 3    | Reichstag.                   | Marfa. Olga.  | bor Boris     |
| 16.  | Demetrius vor bem Reichstag. | Ronnen. Bote. | Boris.        |
| 1    | Aufstand.                    | Patriarch.    | Bote.         |
| 1    | Rach bem Aufstand. Ronig.    | Marfa.        | Bote.         |
| 3    | Marina. Rönig. Demetrius.    | Demetrius.    | Aginia. Boris |
| 3    | Marina. Obowalsky.           | Dorf.         | Boris. Hiob.  |
| 4    | Marina. Chelleute.           | Lager.        | Bote.         |
| 1    | Marina. Gin anbrer Trupp.    | Krieg.        | ohne Boris.   |
| 3    | Marina und ihr Bater.        | Unglück.      | Boris.        |
| 14.  | <u>ר</u> וו                  | Glück.        | Azinia.       |
|      |                              |               | 18*           |

### 705-761 Marina Ebelleute.

Zwei Bogen pag. 329—336 (335.336 leer), Wasserzeichen JGH Sächsisches Wappen. Das Flüchtige und Aphoristische des Entwurfs, welches den Gedanken eines blossen Rohdrucks nahelegte, verlangt eine zusammenhängende Darlegung der handschriftlichen Fassung.

Der erste Bogen ist umgekehrt zu brechen, die Scene beginnt auf S. 331 mit V. 705 Es tommen — 714 wohnen. vor 705 und in 709 fehlt die Personenbezeichnung Ebelleute 710 fehlt wirb 711 aufziehn weggelassen wegen ziehn 709 [die Ergänzungen in 710. 711 nach der Umarbeitung auf S. 333] Auf V. 714 folgt nach 3 Zeilen Spat.:

Schwört ihr mir Treue? Jurdmus! Wir schwören! (ziehen die Säbel Divat regina nostra. [magnus Dux üdZ] nobilis Marina!

Einige

Vivat Marina

Anbre

Russiae regina.

Freude über den Krieg mit Rußland. Attachement an die vornehme Pohlin. Stolzes Selbstgefühl auch der ärmsten.

Raubsucht und Bettelhaftigfeit. Die Bohlen schwören zur Marina.

Stanislaus Diabolus.

[nach 1 Zeile Spat.] Führ uns felbst an! Sei unser Felbherr unfre Fahne, unfre Wanda.

Mein Geist wird euch führen. Der Krieg ift nicht für Weiber. Ich will hier bleiben und hier für euch forgen.

Du bift gur Rönigin gebohren! So ifts. Drum will iche werben.

S. 332 = V. 715—782, oben 4—5 Zeilen Spat., nach 706 1 Zeile Spat., unten c. 5 Zeilen Spat. vor 715. 717 fehlt Personenbezeichnung 719 Erzbischof 720 bor aus her 721 all vor eure 722 und vor stedts 723 Landwirth über Raufmann 719—725 hat Sch., wie er in Concepten psiegt, angestrichen, um ihnen sein Placet zu ertheilen; es folgt noch:

Der befte Raufmann ift ber Krieg, er macht Aus Gifen Golb, und arntet ohne Aussaat.

S. 392 = V. 733 - 742 733 Wir! - jurud eingeschoben über und

unter Wir wollen nicht zurückleiben 734 Wir ziehen—auch über [735] Wir wollen auch Th. n. 735 Mossowitischen unter Russischen 737 Zu Rußlands zu 736 gezogen 739 Ich bin Wir sind vor Stallknechte beim—von über bei dem 740 Wir Ich 741 der Autscher über Läufer

beim—von über bei dem 740 lOir Ich 741 der Kutscher uber kauser bei dem Radziwill! 742 Fh Odowalsth üdZ gar vor zu nach 742 folgt noch: Famosky

Wir haben doch

Deracht uns nicht Obowalsth Es sind doch immer Edelleute. Aimm sie in Sold. Gieb ihnen Kleid und Stiefel, Sie haben Urm und Hände und schlagen zu. Rimm sie in Sold. Es sind doch immer Edle, Und schlagen brein gleich wie der beste Mann.

S. 330 Deracht uns nicht Patronin. Wir sind arm süber alle]
Sind Edelleute alle und Piasten,

Und auf dem Ceppich werden wir geprügelt! Wir find

daran schliesst sich V. 743—752, darunter die halbe Seite leer 745 Wir — Stand. über Wir werd Man zeichnet uns aus! vor 746 Jamosky Odowalsky 746 Ja vor Und fie über wir 747 haben über find doch 748 Stiefel über Waffen 750 Geht nochmals über Und

S. 333 (vgl. zu 331) Marina Wer will für mich zu Felbe ziehn?

Ebelleute

Wir alle.

1.

Du haft uns neu geftiefelt und getleibet, Wir bienen bir mit unferm Bergensblut.

#### Marina

In Riew ist der Sammelplag. Dort wird Mein Vater aufziehn mit dreitausend Pferden, Ein viertes Tausend führt mein Schwager zu von Lublin, Auch der Kosaken ganze Hetmannschaft sizt auf Doch auch, die an dem Don wohnen [eingeschoben] Die unterhalb der Wasserfälle wohnen.

untere Hälfte leer.

S. 334 = V. 753—759 753 Ebelleute fehlt 755 High weiß üdZ vor 756 Hühre bu Uns an auf 759 folgen nach 2 Zeilen Spat. Varianten zu S. 332 oben: M. Ich bin Bürgin für das, was euch ber Czarowitsch versprochen.
E. Wenn dus verbürgst, so tann es uns nicht fehlen.

[1 Zeile Spat.]

2 Der lange Reichstag hat uns aufgezehrt,

1 Erft los uns aus, wenn wir ju Felbe follen.

Wir sigen sest [= V. 715. 716]
[1 Zeile Spat.]

Rach Moftau feht, bort find eure Reichthumer, Ber nichts wagt gewinnt nichts,

In diefes Glücksfpiel muß man etwas feten,

dann 1/4 Seite leer.

S. 331 enthält offenbar die erste rasche Skizze der ganzen Scene, erst am Fuss der Seite entwirft sich Sch. eine genauere Disposition, mit S. 332 beginnt dann die Ausführung. Ich habe auch hier die erste Fassung in eckigen Klammern zur Ausfüllung von Lücken in der folgenden Bearbeitung herangezogen. So schienen mir 705—714 vor 715 nicht zu entbehren: der äusseren Lücke entspricht hier eine Lücke im Gedankengange, 715. 716 setzen, wie noch deutlicher ihre Versification auf S. 334 zeigt, eine Aufforderung der Marina voraus. Dass der von 714 durch grösseres Spatium abgetrennte Schwur dem Schluss der Scene angehören sollte, ist augenscheinlich und wird durch die Disposition bestätigt.

Wie die Scenentafel a. E. der Scene zwischen Marina und Odowalsky (oben S. 275) angibt | Marina. Chelleute. Marina. Gin andrer Trupp.], so beginnt S. 329 eine neue den Inhalt der vorigen wesentlich steigernde Scene; schon der Anfang zeigt, dass wir hier keine blosse Doublette haben. - Die zwei letzten Verse der Seite vergass Sch. zu streichen, als er sie auf der folgenden (V. 748. 749) wiederholte. S. 333 wollte Sch., wie es scheint, den ursprünglichen Anfang der ganzen Scene als Übergang zum Schluss hier anfügen, brach aber ab und setzte S. 330 auf S. 334 weiter fort; auch sonst rahmt er durch Linien vorläufig ausgeschiedene Stellen ein. - Am Schluss von S. 334 versucht er den Anfang von S. 332 umzuformen und weiter auszuführen. Ich möchte diese Varianten zwischen 714 und 719 etwa so einreihen: 717. 718. danach Marina Ich bin Bürgin-berfprochen. Chelleute Wenn-fehlen. [Marina] Rad Moftau-fegen, [Chelleute] Erft lög-follen. Der lange-figen fest In den Text habe ich sie nicht gesetzt, um die einheitliche Fassung des ersten Entwurfs (mit dem stereotypen Batronin) nicht zu zerstören.

## 762-853 Marina Deifchet.

nur in A und zwar V. 762-842 auf einem Bogen pag. 337-340, Wasserzeichen Löwe AK; der Schluss auf der dritten Seite (381) eines Bogens von demselben Papier, dessen Vorderblatt V. 611-634 Trotz dieses äusseren Zusammenhangs wagte ich enthielt. nicht, die Scene als Nachspiel auf den Reichstag folgen zu lassen und so in dem Schwur der Piasten den theatralisch wirksamsten Aktschluss zu gewinnen. Wie schon in dem ursprünglichen 1. Akt [zu Sambor] das Gespräch der Marina mit Meischek unmittelbar vor dem Abschied des Demetrius von Lodoiska angesetzt war, so sollte es, als die Handlung gleich mit dem Reichstag eröffnet wurde, den Abschluss des neuen Aktes bilden (vgl. 170, 31; 186, 27); noch nach Vollendung der Scene zwischen Marina und Odowalsky hielt Schiller daran fest (vgl. die Scenentafel oben S. 275). Daher knüpft auch V. 764 an das Auftreten der Piasten an. Demgegenüber ist kaum Gewicht darauf zu legen, dass V. 701 fg. eigentlich die Erfüllung der V. 827 ausgesprochenen Bitte voraussetzen: eine derartige Vorwegnahme einer späteren Motivirung kann bei einer ersten Redaction nicht auffallen, auch ist ja Marina der Zustimmung ihres Vaters gewiss (836, 837). Die Stelle der Scene in der Hs. erklärt sich wohl dadurch, dass Sch. bei der Ausarbeitung sich nicht streng an den Gang der Handlung band. - Eine andere Frage ist natürlich, ob er auch später an diesem Aktschluss festgehalten hätte.

769 ba bas Glück über haben wir Nicht Grund zur Frende, da uns [darüber das] alles Glück uns lacht 766 Spiel; in dieser aus Spiele, diese 767 Erschöpft darüber Berschin 768 ich vor hab Grund über Ursach vor 769 Unsicher ist der Unsgang 769 das Glück ist falsch, unsicher der Ersolg, ich zittre vor den Folgen

Und ich erschrecke, wenn es uns mis
771 Marina [darüber G. M.] wozu hast du mich gebracht
773 Dringen über Vitten nach 774 Und nach dem König der gewaltigste.
776 beschieben über begnügen
777 Mit Genießen
778 aus Doch du verlangtest höher—nicht das Loos
784 lasse mich durch dein flehn mich vor 786 Was ich gewiß besitze
789 Wer dem über Wem sich nach 789 Wer dem über Wem sich nach 789 Wie kann man leben

Ich begreif es nicht. Wenn ber goldne Phönix bes Glückes Wer wird nicht haschen nach dem goldbeschwingten? Wer kann nach 790 tragen — Aronen über fiehft du beine Schwestern hochbeglückt 792 ift 793 darüber Des Oalatinus meines Daters bas üdZ 799 D-leere über Langweilige 802 unter Meischef 2-3 Zeilen Spat. 811 biefe-beherrichen über diefes große Reich Beherrichen 814 befiegt, danach bu willst, bu forberst es was Sch. 815 aussührte. worauf er 814 all -- schwinden hinzufügte 816 lieber — Bater über mufit bu mir gewähren 819 ber-Sehnfucht aus bem-Sehnen 825 Dit Bergensangst und Bergensschlägen [aus Bergensqualen] 828 eingeschoben 831 ich-bort aus ich bem Wind Ablauschen-bort 838 Berg= pater über Sieh Dater 840 Du follft] erst barinn follen wir daraus follft [bu] 841 Regieren Lag 842 Co [darüber Und] follen große [Anfchläge follen reifen üdZ nach große] 843 träumft über fcmarmft 848 Chroniten über überlieferungen 851 Still ftill üdZ

# 3weiter Aufzug.

### Erfte Scene.

V. 853—1166 R 4 $\frac{1}{2}$  Bogen, Wasserzeichen sächsisches Wappen JGH, pag. 405—422 [422 leer]

1175 — 1206 r; zwischen 1166 (bis wohin R copirt ist) und 1175 ist eine von Körner durch freie Redaction von B ausgefüllte Lücke, die das untere Drittel der 2. und die obere Hälfte der 3. Seite des betr. Bogens umfasst. Danach muss Sch. Hiobs Abgang, der auch in B nur lückenhaft ausgeführt ist, bei seiner Reinschrift zunächst ausgelassen haben, als er 'dazu überging, dem Monolog der Marfa die letzte Gestalt zu geben.

1120—1171, 1187—1202 A 1 Bogen p. 397. 398. 395. 396 und die abgeschnittene untere Hälfte eines unpaginirten Blattes [dem Archiv nachträglich geschenkt von Frh. v. Gleichen] von demselben Papier wie R

1142-1206 B 1 Bogen von demselben Papier p. 423-426.

Scenar. Bem. Z. 2 See Belosero über User des Meeres R V. 859 enger Klosters Zelle corr. aus engen Klosterzellen über langem Klosterszwange R 861 ewig—Raub darüber versenkt in ewgen Schmerz R 865 daß Jahr, daß corr. aus die Zeit, die R 895 unter Und keine Chränen haben ihn vermindert. R 902 keine aus ? deine R vor 907 Helena zu Lenia mit blasserer Tinte hinzugestügt R 909 Punct aus Fragezeichen R 917 Sch. verband zu mit nirgendß vgl. Grimms Wb. 7, 854 ob. 855 ob. 919 corr. aus Ganz andre Dinge hab ich zu berichten. R vor 920 Alezia aus Lenia R vor 926 Olga] danach (als Ansatz zu einer scenar. Bem. R 926 O Faß [aus

Fasse] bich! Halte, halt [darüber O Halte] 927 Halte bein über Dein Herz R 934 (zur Marsa) nachgetragen Hürstin über Marsa R 938 Wahn? Erlebte man [darüber O hör ihn! hör ihn!]

Nicht seltsamere Spiele schon des Schicksals? R 940 Bun—greift über Das ganze Volk R 941 Das - Bolk üdZ R 943 bas -ernft] darüber rebe, fage alles R Rebe-alles] über Sage was bu weifit. R 944 bas Neue über die Nachricht R 947 Den über Das R 949 steht, daß über warnt R 950 unter Daß wir nicht alauben sollen dem Betruge R vor 951 Doch eben darum Wir aber glaubens festiglich R 951 Drum-wirs über Wir glaubens festiglich R 952 [ver]achtete über verlachte wohl R unter 954 [Spat.] Chor ift dieses Berg? R 955 leeres üdZ R 956 corr. aus Bewein ich meinen Sohn nicht fechgehn Jahr R 961 Wacht boch bie aus Es wacht die R 972 unter Mein friede, meine Auh ift hin. Ich R 973. 974 kanns Nun aus kann Es R 977 erst foll! R 979 Olga eingeschoben R über 980 Der [Zeile sonst leer] R nach 980 Man öfne gleich dem hochehrwürdgen herrn. Alegia R 986 über friede mit ench. Ich segne ench im Nahmen davor Ich fegne euch R 991 mein Befehl Sendung R 1000 ich wohl über auch ich R 1005 Renegat, und über Monch, ein R nach 1010 am Ende der S. 1 Zeile leer R nach 1014 3 Zeilen Spat. R 1027 2038 bor ich über Mits möglich R 1039 Marfa (beftig bewegt) R 1040 mit - Fassung eingeschoben R 1041 Ein darüber Sein R 1044 erst Wo aber hielt er will er fich Berborgen dann nach grösserer Lücke auf der folgenden Seite:

> Wo aber hielt er sich bis jezt verborgen In dieser langen Zeit—wo giebt er vor R

1049 eingeschoben R 1050 Bis eingeschoben vor Wo ihm R 1052 eingeschoben über Die sich für Die Sut und Blut an seine Sache wagen? R 1053. 1054 aus O Czarin Marsa. Reibisch ist der Pohle Gesinnt, und R 1054 leere Zeile, nur der Pohle unter sieht er R 1053—1055 quer davor Marina R 1067 Mich freuts über Ich freue mich R 1068 Empört] davor Du sühlst entrüstet [darüber Mit Recht empört dich] R

1070 Und wo-das fagt mir noch Marfa-wo

o diefes eine fagt mir noch

Und wo verweilt er jezt sagt man daß dieser Trugner Sch. schrieb zuerst Z. 3, darüber 2 und 1 [bis zum Personennamen]; in Z. 3 verweilt er jezt unterstrichen, oder sollte es gestrichen werden? in Z. 1 mir noch über er moch [? mag] R 1072 Tschernigow heran über Mossaus Grenzen an R 1076 unter Marfa am Anfang der Z. (als Ansatz zu einer scenar. Bem. R 1076. 1077 aus habe Dank, daß du Mix enblich Rettung, Hülfe, Rache senbest! R

1079. 1080 R O Himmel[8mächte führt ihn eingesch.] geleit ihn [dartiden über glücklich] her,

Ihr guten Engel [alle üdZ] schwebt um seine Fahnen! Ihr Himmelsmächte

1088 unter Und fodert dich zur Rechenschaft R 1098. 1094 muß, Muß In sei meinen R nach 1100 2 Zeilen Spat. R nach 1108 Hiob] darunter 2 Zeilen Spat. R Marfa] darunter 1 Zeile Spat. R 1112—1115 R Den lang verhaltnen ungeheuren Schmerz

[Ausströmen gegen meinen Feind! eingeschoben] Dem Haffenswürd Ausströmen endlich kann ich meinen Schmerz

Ausschäumen gegen endlich kann ich meinen Feinb [Der tiefsten Seele lang verhaltnen Schmerz Groul! ein-Die langverhaltne [geschoben] Berhaltne gegen

Ins Antlit meines Feinds—Wer wars, [Zusatz ber mich] Der mich In [aus in] biese etc.

1119 ihn üdZ  $oldsymbol{R}$ 

1133 A Der Stunden Lauf an meinen Seufzern zählte, [danach 1 Z. Sp.]
Und wie der Schiffer der auf öder Insel
Gestrandet mit zerbrochnem Kahn, trostloß auf immer
Bom Umgang der Lebendigen getrennt, verlassen Hinaußblickt in des Meeres ewge Leere,
Trostloß hinaußblickt in die ewge Leere [über:
Und nichts erblickt als ein verödet Meer]
Des Meeres das vereiset um ihn starrt! [banach 1 Zeile Spat.]
Der Stunden Lauf an meinen Thränen zählte,

Und mit ohnmächtg In meine Rette knirfchte

danach die untere Hälfte der S. leer. In R nach 1123 das untere Viertel der S. leer 1124 abgeschnitten A 1128 unter Höbb 2 Zeilen Spat. A glaubst] darunter 1 Zeile Spat. R 1126—1128 Marsa Aus meinem Mund wird sein Geschiet entschieben. daraus: ein Wort A. m. M. kann s. G. entscheiben A 1127 aus meinem Munde über von mir darunter Ein Ja und Nein R 1128 Ein einziges über Aus meinem Munde R 1129 sehlt R 1130 Das—Bolt] die Bölter alle R corr. in R Reußen] Russen R 1131 Sieht jezt corr. aus Sie sehn R umgekehrt R

1132 A Den Czarowitsch, [wiederh. aus 1131]

Des Bolts in feine Schaale.

Erkenn ich ihn für meinen wahren Sohn,
1134 wird an ihn glauben A 1137 Mit] darüber Um A einverftanden darüber zu verpflichten A 1138 alle Welt] alles Bolt A corr. in R
1139—1141 A Berläßt den als Betrüger

Ifts nicht fo? O gestehs! Den großen Dienst Den großen Dienst kann ich bem Godunow

R Berläßt den ihn als Betrüger Ifis als Betrüger [darüber nicht fo?]

1140 eingeschoben [erwartet über will] Und ohne Schwerdtschlag siegt dein Czar — Ists nicht so! O gestehs, den großen Dienst Rann ich Gestehs! Dies Wort erwartet man von mir, Den großen Dienst kann ich dem Gestehs, kann ich dem Godunow erzeigen!

1142. 1143 A Richt

Das Baterland errettest bu Bon unabsehbarm Kriegeselenb

B Richt ihm allein, dem ganzen Daterland [darüber Reich Erzeigst du ihn, [erzeigst du ihn] Don unabsehbar schwerem Kriegesdrangsal Aus schwerer Kriegsnoth rettest du das Land

1144 Du selbst — 1146] du bist überzeugt vom Tode deines Sohns, Rannst du wider besser Wissen und Gewissen speech? A 1144 Du bist selbst B 1146 Wie kannst du sprechen wider B 1147 Jch hab ihn sechzehn Jahr für todt beweint. A, edenso erst B snur Leichnam hab ich nie gesehn! A 1149 Tod, B 1150 Schmerz! B 1153 Grenzen BR Schranken A nach 1154 I Zeile Spat. BA 1/2 Zeile Spat. detrüglich diesen Rahmen, B 1155 soll doch der A 1156 sehlt A eingeschoden B auf und an an B 1158—1160 AB, in R 3 Zeilen Spat. 1158 nur Hürchte aE der Zeile A 1159 bist du nicht darüber glaubst du dich B 1160 Abgeschiedenheit! heilger Sicherheit. B heizligem Bezirk A 1165 Jch nicht will, dieß A er nicht danach in B 3 1/2 Zeilen Spat. die Just den Zweck hat er bersoren 1166 durch] damit bricht R ab 1167—1174 nach B

1166-1167 A Bringt er mich nicht mit feinen Foltern allen.

Und bot er seine Krone selbst mir an Hur dieses Wort,

3ch fpreche biefes Wort nicht bas er fobert.

vor 1170 unter Marfa 2 Zeilen Spat. B Er muß tämpfen! nach 1/2 Zeile Spat. A 1170 er tann A 1171 er barf A nach 1171 das untere Drittel der S. leer AB 1172—1185 fehlt A nach 1172 B Zeilen Spat. B 1175—1206 nach B 1175—1195 Ba (vgl. Düntzer in Schnorrs Archiv 13, 564)

Es ift mein Sohn. Ich will nicht baran zweifeln

Die Boller alle waffnen fich für ihn, [darüber bie fremben Boller waffnen fich für ihn,]

Der Frembling [ftolze Pohle über F.] felbst der stolze Pohle, waffnet [glaubt an ihn über w.]

Bon Sendomir wagt [darüber Der stolze] Derwerfen seine Mutter Wagt seine eble Tochter an An die Gerechtigkeit seiner Sache

und ich follt ihn

Berwerfen seine Mutter — Ich allein

D nicht theilen.

D alle Herzen schwindelnd faßt — Es ift

[Es ift vor dZ] Mein Sohn! Ich gland an ihn. Ich wills! Ich Un faß ich [darüber Ich fasse] mit dis sendet.

dann Bb ohne jede Correctur!

1181—1183 Bb Und mich allein bewegte nicht ber Strom Obem Der muthbegeistert alle Herzen hebt,

Und in Erschüttrung bringt die gange Erbe?

1184 wills, Bb 1187, 1188 Er kommt, er naht mit Heereskraft, sein Erbe Zurückzusobern, meine A Er kommt, er zieht B 1189 sehlt A vor 1190 eingeschoben O hört ihr Bölker eures Königs Kuf. B 1190 Jhr Bölker kommt A gestrichen, darüber Kommt alle, B

1194. 1195 A ben Burffpieß mit bem Bogen

O bränget euch um seine Fahnen her, Gewühl Zahllos unendlich jahllos wie des Meereswogen [Wie Floden Schnees und eingeschoben und verwischt]

nach 1195 Wie Floden Schnees die der Arktur ergießet. [anscheinend eingeschoben] B gestrichen nach 1193 r vor 1196 Absatz B 1196. 1197 beschränkt, gebunden Machtloß B

nach 1197 A In meiner Bruft [über Herzen] flammt Um gehntausend Gergen zu befeelen!

Wer Raum die mich von ihm scheiben.

r Wer hebt den Raum auf der mich von ihm scheidet? 1202 glühnde] heiße A 1203—1206 fehlen A [abgeschnitten?] 1203 Gebet, mein Flehn, B 1204 flammend über glühend B auß ber tiefen Bruft B

1205. 1206 B Das send ich gläubig in des Himmels Höhen, Der Mutter Thränen und der Mutter Segen und wie gewaffnete, Geerschaaren send ichs mächtig dir entgegen.

# 3meite Scene

B ein Bogen pag. 431—434 [434 leer], Wasserzeichen JGH sächsisches Wappen. A Vorderblatt eines Bogens von demselben Papier pag. 427. 428 [Rückblatt leer]

Überschrift II Act. 2 Scene B Scenar in A nur: Obowalsth und wer ben Demetrius fonst von hohern Offigieren begleitet.

1208 Indeh wir hier [darüber Wir wollen] die Lanbschaft [darunter auf der Höhe] überbliden A vor 1209 einige — zurüdfahrend] nur Demetrius tritt ein A

1209 A nach Spat. Cjarowitsch [darüber Herr] bu fiehst

Dein Reich vor dir geöfnet. Da liegt Rußland! ebenso erst B 1211 Hier — schon Russisch Wappen, Hier nachgetragen zu Odowalskys Rede A Mostaus über russisch B 1213 If das der Dnieper der dort darunter die Desna die dort sließt dann corr. in die Desna die — gießt A

1215. 1216 Obowalsty] A Rorela

Das ist die Desna, die von Novgorod Sewerskoi herunterstießt.

Es ist die [über Sie ists] Desna

1217 fiehft der ist A

1218 A Odowalsky

Dort heben [darüber zeigen] fich die Thürme Tschernigows, Die erste Grenzstadt — und bort am fernen Horizonte [himmel glanzt es über Hor.]

Die golbnen [dartiber Und] Ruppeln von Novgorod Severskoi Sewerisch Novogrob [darunter Neugart]

1222 Korns trägt biefer Boben A 1223 schweift] schwebt A vor 1224 Razin BA vgl. zu 1229

1224. 1225 A Doch ists ein Kleiner Anfang beines Reichs Denn unab corr. u. ausgefüllt in B

1227 A Und in den Rorden unermeßlich fort, Und teine [andre üdZ] Grenzen hat es dort

nach 1228 die untere Hälfte der Seite leer B, in A folgt noch:

Zahllofer Böller Stämme beleben und seinen Boben, viel Sprachen werden gerebet, Reiche Städte erheben sich auf f. Boben.

1929 Razin] R. — Korela A Razin über Odowalsty B Schiller vergass wohl dementsprechend vor 1924 Razin in Odowalsty zu ändern unser Czarowitsch ist ganz nachbenkend worden A 1230—1232 Auf diesen Fluren wohnt noch der Friede, und mit den furchtbaren Wassen komm ich her. Mit Blut will ichs bededen, diese Saaten zerftören 2c. es ist mein Reich. A 1233 nur der Personenname A 1234—1246 in A Prosaskizze:

Als Feind und als Berberber muß ich kommen Mit fremden Feindes Waffen in mein Reich!

Heiliger Baterlandsboben vergieb mir, Land meiner Geburt, daß ich so zu dir zurücklehre — Möchte ich nicht dazu gezwungen werden, beinen mütterlichen Busen mit feindlichen Wassen zu verwunden. Aber ich komme, mein Erbgut fodernd, ich führe einen heiligen Rahmen, und nicht ich, der ist Schuld, der durch ein Berdrechen sich in mein Erd eindrängte. Hier haben meine Ahnherrn regiert seit 700 Jahren und ich din der letzte ihres Stamms, gerettet durch ein himmlische Geschick 1233 man nachher hinterdrein B 1234 fühlst über sprichst B 1235 das Land — gab über mein Mutterland das mich gebohren! B nach 1235 B Daß ich als feind muß und Derderber kommen

Mit fremden Waffen in mein Mntterland!
1236—1246 angestrichen B 1236 heimische über heilge B 1238 Vater Iwan seinen Aahmen [darüber Abler] grub, B 1239 bein Sohn üdZ B Feindeswaffen [jezt üdZ] kommen, B 1240 In über Den Tempel B ruhigen über sichern über heilgen B 1241 zurück Erbe [darüber zu] fodernb [corr. in sobern] B 1244 dreißig Menschenaltern über sieben hundert Jahren, B 1245 ihres fürstenstammes B 1246 Geschick Verhängniß B

#### Dritte Scene

1247—1310 B 1½ Bogen pag. 437—442 [441 halb, 442 ganz leer], Wasserzeichen JGH sächsisches Wappen.

1247—1257 A 1/2 Bogen von demselben Papier, pag. 435. 436. Von der fehlenden andern Hälfte des Bogens scheint der Streifen abgeschnitten zu sein, den Keller, Nachlese zur Schillerlitteratur, 1860 S. 26 veröffentlichte.

1247-1266 Skizze in A:

S. 435] Gin Ruffisches Dorf. Plat vor ber Kirche. Es wird Sturm geläutet. Timosta. Flia. Petrusce treten fcnell auf mit Aegten bewaffnet.

Timosta

Was rennt das Boll? [über läuft das Dorf zusammen?]
— Sturm! Sturm! [Zusatz mit blasserer Tinte wie W. r. d., B.]

Alia

Was wird geläutet?

Betrusca

Rachbarn heraus, tommt alle vor die Rirche, tommt zu Rath

Timosta

Bas giebts? Wo kommt ihr her mit Sad und Pad. [Wo — Pad mit blasserer Tinte]

Petrusca

Der Pohle ist ins Land gefallen bei Moromest, er sengt und brennt und mordet wo [unter raubt was] er und [? nur] sindet.

Es ift ein Schreiben da von

Iwanste (ber Schulmeister tidZ) mit noch brei anbern Was stieht ihr Rachbarn? Es ist tein Feind ber kommt, es ist ein Freund, bers reblich mit uns meint [bers — meint tidZ] es ist ber wahre Erb bes Landes.

Ilia

Was fagt ber Sanger?

3manste

Petruste

Flieht! flieht! ins innre Cand, [darüber Der Feind ift ba,]

Wir haben Der Pohle ift ins Land gefallen. [danach 1 Zeile Spat.]

Mieht, fllieht, ins innre Land, in feste Stabte.

Wir haben unfre hütten angezündet

Und fuchen Schut beim großen Heer bes Czaren.

[S. 436]

Sie führen einen

Der sich ben [danach 3 Zeilen Spat.]

Was flieht bas Bolt?

Es ift tein Jeinb

es ift

Gin Freund bes Bolts, ber rechte Erb bes Landes

Timosta

Was fagt ber Sanger?

3 wanste

Wohin wollt ihr fliehn?

Zum Heer des Czaren? Seid ihr ganz von Sinnen Da ist ein ganzes Dorf, das Das hat sich aufgemacht von Hat alle Heerd Und flieht zum neuen Herrn ins Heer der Pohlen! [1 Zeile Spat.] Seht eine ganze Dorfschaft

Seht, ba tommt neu

Danilo [Name aus Levesque III, 222]

Rommt mit uns! tommt!

Timosta [danach das untere Viertel der S. leer]

Kellers Bruchstück:

[Vorderseite] Sie haben zu Tschernigow ben Woiwoben gefangen genommen und sich bem Czarowitsch ergeben.

[Rückseite] Uns aufgemacht, das gange Dorf, wir flieben Ins innre Land jum großen heer bes Czaren

Varianten in B: Bezeichnung der Sc. fehlt; in der Dresdener Abschrift (s. ob. S. 261) [Bier]te Scene.: [bes zweiten Afts.] das Eingeklammerte von zweiter Hand nachgetragen.

Vor 1248 Timošťa (aus einem dritten) 1249 über rette fic

Wer kann — ber Pohle ist ins Land gefallen Bei Moromest, und mordet was er findet

[Z. 1. 2 wurden dann 1251 dem Igor gegeben] 1256 zu aus zur 1261 unter Iwanste 2 Zeilen Spat. vor 1265 Petruste statt Petrusche [beide Deminutiva aus 254, 5 umgeformt] 1267 unten auf der Seite hinzugefügt, die folgende Seite beginnt:

3manste

Wo ist der Pope? Pope lest das Schreiben Das [folgt 1268 Posabnik usw.]

1280 fönigl üdZ 1282 unter Posabnis 1 Zeile Spat., ebenso vor und nach 1283 1298 nach Timosta unten auf der Seite etwa 4 Zeilen Spat. 1299. 1300 ohne Versabsatz unter Flia 1 Zeile Spat. 1302 wie zu 1301 gezogen was heucheln, Itignerisch 1303 Punct statt Fragezeichen 1304 Würbe ihm ber

# Aus bem urfprünglichen Erften Aufzug.

1.

Ein Bogen, Wasserzeichen LA Stern, nur die beiden ersten Seiten beschrieben, pag. 261. 262.

Angestrichen 2. 4. 7. 11. 17 [Ex rannt'] 21. 22. 25 3 Bringt sie außeinander eingeschoben 8 neben Gärtner eingesügt, so dass es zweiselhaft ist, ob die Worte diesem oder dem Koch gehören sollen. 10 Andre — geschehen eingeschoben 15 ich vertheidigte mich und Zusatz 16 rannt' über Er stürzte Gerechtigkeit und Gesch über Daß Gesch 21 corr. aus Euch hilst kein Gesch 22 Der (Leibeigne) der 26 werst nicht euer Schwerdt snicht üdz] weg 28 scheint eingeschoben 29 unter Waß? 3 Zeilen Spat. 30 unter Lodoiska 2 Zeilen Spat.

2.

Ein Bogen, Wasserzeichen Löwe AK, pag. 263—266 und ein nach 264 einzulegendes Blatt von demselben Papier pag. 267. 268 [= V. 76—108]

39 wir siehen kommen 45 Wir führen—begegnen eingeschoben 52 nach beklage euch erst Punct, das Folgende eingeschoben 55 angestrichen 57 Kaum — Blutbegier über Mit Mühe sind wir seiner Blutgier entrunnen] die archaistische Form, die sich noch Wall. Tod IV, 11 3143 sindet (vgl. Meyer, Neue Beiträge S. 11), wohl eine der vielen biblischen Reminiscenzen Sch.s 58 über Man rühmt euch doch weit in 60 über [angestrichen] Er schmeichelt dem Bolt durch Wohlthaten und vertilgt [darüber unterdrückt] die edeln Geschlechter. Geschmeichelt wird dem Bolt, die Edeln fallen! 61 nach Ist es die [darüber Treibt ihn die] Furcht die ihn zu diesen Gewaltthaten [darüber wilden] treibt? [angestrichen] 62 angestrichen, über Wer den Thron geraubt, muß ihn mit Mord bevestigen nach 62 folgt noch

Boiwobe Berricht er fo unficher in feinem Reiche?

A fan affei E3 fehlt nur an einem tühnen Anführer, um ihn zu ftürzen. Wolwode Stieg er nicht mit dem allgemeinen Willen auf den Thron? Der

Afanafsei Er betrog die Ration arglistig um ihre Stimme. Dies wurde dis 75 genauer ausgesührt und dann zu Anfang und zu Ende durch Striche über die Seite weg eingeklammert. 68 darüber Doch einen Bruder 69 [angestrichen] früh] danach Der [vor Schiller, dramat. Rachlaß I.

einer neuen Zeile] verstarb in einer 71 [angestrichen] Und vor dZ 72 [angestrichen] darüber Was ihm nüzte Hak, doch weil gestrichen] über Es ist die allgemeine Überzeugung 74 [angestrichen] unter Und doch erwählte ihn das Bolf zu Moskau einstimmig gestrichen] dem - abgestohlen über bas Bolf um seine Stimmen liftig au au betrügen wußte nach Woiwobe das untere Drittel der Seite leer 79 auf über geöfnet, 86 danach neue Zeile Berschafft bem Gerüchte Glauben. 87 Run warlich w über Wenn Weg gebrochen darüber Die ungeheure Rluft 94 jest am Ende von 93 gestrichen und über vor wiederholt 95 seh ich üdZ, nach Kerne 99 im Innern üdZ für zu Baufe nach Macht gestrichen Schein - lügt über Riemand tann bem Schein - 102 ebler Anas darüber herr in meinem 104 Bas bringft bu? vor Afanaffei 109 Grifcha tidZ nach 112 erst Prosaentwurf: Woiwobe Berr, ihr feib zu einer ungludlichen Stunde in mein Schloß getreten. Gben find wir in ber traurigen Rothwenbigfeit einen madern Jungling binaurichten, ber danach die untere Hälfte der Seite leer 115 eingeschoben über So eben foll ein Jüngling eures Bolts 116 Mücht: ling über Kind ge 117 Blutschuld über blutger That 119 unter daß er es nicht entwendet, dafür bürg ich! möcht ich wohl vor Nicht

191. 122 aus Wer ift es? Rebet! Sprecht! [Zusatz Welchen St. u. N. ?] Woiwode Wir kennen nicht

124 unter So hat Aatur sich sehr in ihm vergriffen 125 d. g. H. aus die große Seele 126 königlichen üdZ vor 127

Es ist ge Wist edler Herr, daß es ein König trug — Fum Schatz gehört es unsers großen Czars [Zusatz: Jwan Basslowiz] Basslowiz, mit seinem Aahmen ists bezeichnet.

Woiwode [aus Marina]

Was fagt ihr?

Marina

Ist es möglich?

Codoiska (zugleich)

Ufanassei

128 aR Bafilowiz 129 Er trug trag 130 darunter Empfohlen wards ihm als ein heilig Pfand, 131 Seit wann über Wie lang ifts 132 Seit Ein Jahr da nun über jezt 135 Marina über Kodoiska 138 nach einem Kloster üdZ mauern sagt man über glaubt man 139 Kloster — Gott! Und 140 Woiwode Entsprang er eingeschoben vor und über Afanassei 143 ihn über und

8.

Ein Bogen (Papier wie bei 2) pag. 269-272, nur bis zur Hälfte der 3. Seite beschrieben. - 146-150, 152-154, 156-158, 162, 164 angestrichen. 146 unter Unglücklicher! So muß es mit dir enden! 152 Ch ich ohne bag ich über 153 bas mir bie Götterftimmen nicht 155 bu über ich 157 ermanne bich, vor gieb 158. 159 scheibe mit 163 beiner] beines nach 170 folgt noch eine Mit Anstand kürzere nicht beendete Redaction von 158-168: Sch. schwankte offenbar noch, ob er die Verse nicht lieber zum Abschluss benutzen sollte. 170 Schließt] darüber Derfiegelt 171 Im tiefften Bufen [davor Berichliefte fcmeigend darüber Berbirg bie grofen] beine fühnen Träume, 172 fühn über groß 176 Welcher aus Welches Blid! über Ansehen! 185 besaß über hatte 186 Bemuftfenn corr. aus Befinnen Erinnerungs 187 Wie? vor dZ 191 Sat - nie über Wer lehrte ench das? nach 191 das erste Drittel der folgenden Seite leer 193 und - verwahren üdZ es ift find

4.

Lottes Hs. nach Schillers Dictat, wie Suphan in der Weimarer Vierteljahrschr. IV, 343 fg. zeigte, der auch einen Facsimiledruck gab. Zwei Bogen 4°, Wasserzeichen Sächsisches Wappen, Vorder- und Rückblatt leer.

Die falschen Verstrennungen und die (auch in Lottes Briefen häufigen) Verwechslungen der Dativ- und Accusativconstruction sind im Folgenden nicht berücksichtigt.

Vor 199 allein unter der Parenthese 202 darüber Aicht nach der Erd 204 ber — warst über noch Demetrius? 205 davor Der in der 208 den aus die 209 Umslechten nach Umstricken 210 Macht erkennt aus Schranke kennt 212 unter zerschmettern oder auf zu schwingen [?] 213 Der vor die in über aus bilbend wirkt aus bilben kann 214 dem über ihr 216 gehöret über gehört der 217 nun über ich 218 walten unter herrschen nach 218 dem Juß, wie Herrsules auf 219 Füße über senn [?] 222 jenen über diesen vor 224 Ladviska] Namensform stets 80 nach 225

Ja felbft

Im niebern Leben, wo ein gleiches Biel [darunter Band]

Die Hülfe leistenben vereinet, leitend sie süber und udZ wo ein beim sunles.] en auf gleiches Schicksal]
228 schienen Suphan für schienen 229 Bewahres davor Halt ein D
231 der Anruf Demetrius erst doppelt 233 corr. aus ich mit dir des
Tages Cast noch theisen? 236—239 Versabtheilung nicht sicher:

Digitized by Google

erleichterten, in beiner fanften Seele, [wo udZ] ich gern Ergebung, Muth ins nothwendige, ohne [?] fand in unabanderliches Schickfal,

leg ich jest — nieber.

243 einst gegeben für gab 245 in jeden Zeiten] vgl. zu jeden Zeiten DWB IV, 2, 2290 aus B. Schupp; der Plural von jeder die Goethe nicht selten, findet sich bei Sch. II, 353, 30 auf jeden Atomen laß ich. Durch die starke Interpunction aus dem Satzgesüge gelöst nähert sich der Ausdruck der Bedeutung für immer! 247 mit — Bewegung eingeschoben 252 darüber Und werden dieses Herzens 253 Macht, braucht 258 in — Leben für auf dieser Erden 261 wenn ich in 262 Macht mir 263 Die Daß Glück [darüber Krone] ist mir Gesiebte 265 kein neues[?] Glück 266 beß liebe Lebens vor 267 wie jene Frenden der [aus die] ich einst gepsteget der 273 den — bestehn unter des Lebens Ruh verm 275 geben, den sonst über mir

bunkeln über hüll vor 284 für sich üdZ 287 vorgeschriebnen über vorgezognen 288 ruhig über schicklich 290 die ihm daß 291 der über dem 292 erheben über enthüllen 293 die, die] Suphan las sie, die 294 aus die der Sitte solgen 297 allem 298 im [? Suphan: 3u] aus de ihm geergriffen vor 299

> 3u [?] den Regionen, wo der Gebieter thronend [?] Statt dem Knecht, nun seinem willen frey und ohne Scheu,

soo ihm ihr im sos die A.A. dem L. über um den blut besteckten Corbeer, so4 bespräzt gezeichnet so5 Ruhm, auf Ruhm so6 ge bezeichnet so7 unter Das Herz allein, kann wahre glück nach so7 denn deine Bahn verliehret [?] sich von ihm. so8 der aus Im Sieges herrscht nur Ung Lohn s10 Glück mir zeigen, in s11 die W. aus den Wünschen sage] frage vermuthet Suphan s15 prägen über zeich drücken s17 treibt, Euer s22 dem eignen über Dem treu] erst gestrichen s24 gern vor thun vermag] erst gestrichen s27 der über des s31 erst wieder Mir schallen! — (sie

3meiter Aufzug. Erfte Scene, in alterer Faffung

[Ansatz zur seen. Schlussbem.] 332 mir! Kämest du

1—35 R ein Blatt, Facsimile in K. Schmidt, Schillers Sohn Ernst, Paderborn 1893.

34—76 B, ein Bogen, Wasserzeichen JGH sächsisches Wappen, pag. 399—402 (402 leer).

43—90 A und zwar 43—81 ein Blatt von demselben Papier pag. 403. 404 [4 oben abgeschnittene Zeilen im Besitz des Freiherrn v. Bernus auf Stift Neuburg]; 82—90 ein Blatt 1m Besitz Eberh. Claer's in Vilich b. Bonn, mitgetheilt von H. Hüffer, Zur Erinnerung an Goethe, Schiller, Herder (Separatabdr. aus der Deutschen Revue 1885) S. 25, Facsimile im G.- u. Sch.-Archiv.

2 Freie — Natur] darüber heitre Freie der entwölften Cuft R 9 willstewig beinem R 13 unter die sonst den Stachel aller Schmerzen stumpft R 24 Altar über Stein ge R 31 Ach ich begreiß über Ich glaub es wohl R 33 Größte über Höchste R

34. 35 Dir felbft auch noch bas wenige verfagen

Und härter an dir thun als selbst das Schickal? B 43 Ich will [mich üdZ] nicht Crost beruhigen, will nicht A 46 Erssatz annimmt [darüber empfängt] fürs A

47—50 Aa Nichts meinen Schmerz abkaufen, theurer ift er [darunter ewig trauernd] eingeschoben

> über Mir foll nichts meinen tiefen Gram und Schmerz Abkaufen

> Und köftlicher [darüber heilig mir] als jedes Glück andre Glück. So halt ich das Entflohene mir fest Und räche mich an meinem harten Loos Wenn ichs mit freiem Willen [darüber aus eigner Willführ] mir erschwere.

Und fühle [darüber glaube] mich auch unterm Zwange [darüber in ben Banden] frei

So überred ich mich, daß es mein Wert und meine Wahl.

Ab Nichts meinen Schmerz abkaufen, theurer noch Ist mir mein Gram als jedes andre Glück [folgt 49. 50] So räch ich mich an meinem harten Loos Wenn ichs aus eigner Wahl mir noch erschwere, [1 Zeile Spat.]

Und fühle mich auch in ben Banden frei

47 ihn allein über köftlicher B nach 47 Ift er mir noch als jedes andre Glück. B 52 Auß tausend andern [darüber hundert edden] Jungfrauen herauß A erkor danach des Landes üdZ B vor 53 Hat mich ein unerwart A 53 Erwählt er mich A 54 Hinauf zum Thron erhod mich seine Gunst, A 56. 57 kehlt A 58. 59 Da [über Mir] schenkte mir der Himmel einen Sohn, [ $^{1}$ / $_{2}$  Zeile Spat.] daß spätgebohrne Kind! A 60 Und herrlich war ich unter allen Müttern [über Frauen] A nach 60 Erhub mich hoch in seinem Herzen, A 61 Er starb, und Fedor folgt ihm auf dem Thron, A

63—65 A Rach Uglitsch meinem Leibgebing [darüber Wittwensitz] Pflegt ich die zarte Kindheit meines Sohns,

Ba 3ch aber zog nach Uglitsch [1 Zeile Spat.] Die zarte Kindheit meines Sohns zu pflegen

Bb Fürst Feodor, ich aber zog nach Uglitsch Mir aber ward zu meinem Wittwensitz Uglitsch bestimmt

[dazwischen corrigirt und angestrichen Bc = Text]

66 Zum künftgen Zar hofft ich ihn zu erziehen. A bem Thron erzog ich ihn Ba 67 corr. aus Denn Feodor ließ keinen Erben hoffen A 68. 69 in A eingeschoben nur Ich bewahrt ihn vor Nachstellungen

Ba Mit welcher Angst wacht ich über sein Leben!
[An bem die höchste mein eingeschoben]
Im Schlummer schreckte michs auf.
O wie wacht eine Mutter über ihr einziges Gut!

D wer es weiß wie eine Mutter

Bb O wer kann einer Mutter Angst ermessen [eingeschoben: O wer ermißt die Herzensangst, womit] Wenn sie Womit sie für ihr Liebstes wacht! Womit die Mutter wacht für ihres Kindes Leben, Des Einzigen, auf dem ihr alles ruht! Des Einzigen, des Liebsten, [1 Zeile Spat.] Im Schlaf erschreckte mich

[Bc wieder angestrichen = Text] 69 macht! — Umsonst dann nach 1 Zeile Spat. Nicht wenden konnte meine Bc

70—73 A Da traf mich das entjezliche Geschick, Ermordet wird mir von bestellten Würgern Bon [darüber Und] ausgesandten [Spat.] Godunows

Ba Da traf mich bas entfezliche Geschick, Ermorbet wird mir in der Schreckensnacht Der Sohn von ausgesandten Mördern Godunows

Bb angestrichen = Text 70 Umsonst! üdZ 71 unvermeid= liche Geschick! 72 schwarzer über jener

74—76 A Das hauß selbst ward in Flammen gestedt, ich hatte nicht einmal ben Trost sein Gebein zu begraben A

Ba Worinn wird ein Raub [daraus ber Flammen Raub] Selbst sein Gebein versagt mir sein Gebein! Den lezten Trost

Berfagt mir selbst seine traurgen Reste zu begraben, [Bb] ange- [Strichen] [Strichen]

77-90 nach A 82 frischen über regen 87 ewgen harm, [udZ Schmerz und] brennenben haf Berbruß

Übergang zu der späteren Redaction (V. 853-896), die ich hier kurz als T[ext] dem P[aralipomenon] gegenüberstelle.

1) Für V. 1—32 ist T durch Correcturen in P hergestellt. Im Scenar sind die in T fehlenden Worte gestrichen [ausser unbeweglich und Eine Nonne] und die Fassung von T darübergeschrieben [nur am Ufer bes Meeres nicht geändert]. Bei 10 aR eingefügt Marfa antwortet um die Umstellung von 26—30 anzudeuten. Zwischen 15—21 sind 872—878 über den Zeilen eingeschoben und angestrichen [873. 874 Warft — wurde dir Geraubt durch ein entfezliches Geschieß], 21 unter Dich gesetzt Deins mit Bezug auf 878 Angesicht der Welt.

2) V. 33-76

A untere Hälfte eines Folioblattes jetzt im Besitze der Frau Luise Kaufmann geb. Oppenhoff in Zürich; mitgetheilt von Hoffmeister Nachlese III, 340; H. Hüffer a.a.O. S. 25. V. 33—39 fehlen 40—47 abfaufen] wie P [nur 42 Tobtenmalen] 47 ihn allein — 76] ersetzt durch theurer noch Ift er mir felbft, als jedes Glüd ber Erbe! Dann folgt gleich die Personenbezeichnung Olga.

B Ein Blatt pag. 385. 386 Wasserzeichen JGH, nur 3/4 der ersten Seite beschrieben.

Darum dir auch das wenige verfagen [übergeschrieben] Doch weil du nicht das höchste mehr besitzest

Wuft du dir auch das Aleinste benn entziehen,

Dir harter sehn als selbst bein strenges Loos? [P 33-35]

Marfa

So rach ich mich an meinem harten Loos

Wenn ichs aus eigner Wahl mir noch erschwere [P 49.50 nach A] Daran schliesst sich sofort zusammenhangslos [V. 40—46 scheinen nach A vorausgesetzt] ein Zusatz, durch den Sch. die gewaltsame Kürzung in A auszugleichen suchte:

a Nichts meinen Schmerz abkaufen-Wie

mit bem Wandrer geht,

- Sohin [Wie üdZ] er fliebenb [über immer] auch bie Schritte wende, So geht mein Schmerz mit mir und schließt mich ein Wie ein unendlich Weer wohin ich wandle!
- b Richts meinen Schmerz abkaufen. Wie die Zukunft Unendlich immer vor der Seele liegt, wie viele

C

Richt Neiner wird, wie viel Was auch die Jahre davon abgezogen So liegt mein Schmerz vor mir und meinen Thränen Nicht abnimmt, wie viel Jahre auch So liegt mein Unglück [darüber Schmerz noch] immer

So liegt mein Unglud [darüber Schmerz noch] immer ganz vor mir Und hab keine Thranen haben es vermindert!

So wie

Der himmel ewig mit dem Wandrer geht Ihn immer [über Und gleich] unermeßlich, ganz [über immer ihn] umfängt

Ihn immer folgt T 898—895 Und keine Jahre [über Thränen] haben ihn vermindert. Mein ewig Weinen hat ihn nie erschöpft.

Die Verse in c ausser dem letzten sind angestrichen und mit geringen Änderungen in T890-896 aufgenommen. — Der Ausdruck in b liegt . . . ganz vor mir ist ein von Sch. auch in dem Brief an Lotte vom 27. November 1789 gebrauchtes, hier aber unbewusstes Citat aus Hallers Gedicht über die Emigfeit V. 75.

Nicht mit Sicherheit lässt sich bestimmen, welche Stelle in der Entwicklung des Textes ein im Besitz des Apellat.-Ger.-Raths v. Hagens in Köln befindliches Bruchstück einnimmt, da keine genaueren Angaben über die (unter Glas eingerahmte) Hs. vorlagen; anscheinend steht es zwischen A und B.

Willst du auch noch das Kleinste dir entziehen Und härter an dir thun als selbst das Schicksal? Dir strenger sein als selbst dein [über das] hartes Loos?

Marfa

So bleib ich mein [darüber auf der Höhe]
So halt ich das Entflohene mir fest Indem ich [den üdZ] ewig freudlos darum traure, So räch ich mich an meinem harten Loos Wenn ichs aus eigner Wahl mir noch erschwere Und fühle mich auch in den Banden frei

Skizzenblätter (Ende November 1804).

1. 2. Zwei einzelne Bogen mit schmalem Innenrand, Wasserzeichen JGH und Doppeladler. 83 bc/hi doppelt angestrichen in d Rampf—Rriegsglüd nachgetragen. 84, 18 als ob eine höhere 20 angestrichen 22—24 die lateinischen Zahlen nachgetragen. 28 fg. Nr. 1—5 mit Doppelstrich, 7. 9. 13 mit durchstrichener 0 ge-

zeichnet 86, 15 stellt sich dar in 19. 20 Er läßt—verurtheilen nachgetragen mit derselben Schrift wie Anm. 2 21 Die obere Hälste von S. 244 leer 27 verlegen über traurig 87, 12 angestrichen 87, 31—88, 8 nachgetragen.

8. Zwei einzelne Blätter, mit identischem Aussenrand, Wasserzeichen AK Löwe. 89, 27 einbrücken, das als 90, 2 weil sie er 8 21 aus 22 oder umgekehrt 21 es besser ist, daß eingeschoben 91, 25 sie—eisersüchtigen über sie den Palatinus 92, 25 solgt das Personenverzeichniss:

| Marina     | Becker.      | Demetrius         | Heibe.           | Demetrius        |
|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| Marfa      | Teller.      | Boris             | Graff.           | Marina           |
| Azinia     | Blumau.      | Romanow           | Dels.            | Lodoista         |
| Lodoisła   | Silie.       | Woiwod            | Malcolmi.        | Azinia           |
| Euphrofine | Baranius.    | Palatinus         | Corbemann.       | Romanow          |
| Sophia     | Bect.        | Sapieha           | Beder.           | Marfa            |
| Olga       | Brandt.      | Ataman            |                  | Cafimir          |
| Nonne      | Baranius.    | Cafimir           | Unzelmann.       | Soltitow         |
| Nonne      |              | Landbote          | Chlers.          | Boris            |
| Frau       | Bed.         | Rönig             | Corbemann.       | Anftifter        |
| Frau       |              | Zusty             | Cordemann.       | Zusth            |
|            |              | Caftellan         | Dirz <b>t</b> a. | Palatinus        |
|            |              | Gärtner           | Benda.           | König            |
|            |              | Rodj              | Gilenftein.      | Sapieha          |
| Jagemann.  | Beder. 2     | Patria <b>rch</b> |                  | Landbote         |
| Beder. 21  | .Graff.      | Raufmann          |                  | Ataman           |
| Blumau.    | Seibe.       | Raufmann          |                  | Patriar <b>c</b> |
| Silie.     | Corbemann.   | Posadnik          | Genaft.          | Pofabnit .       |
| Teller.    | Corbemann.   | Ruffe             | Wolf.            | Woiwob           |
| Branbt.    | Genaft. 2    | Ruffe             | Werner.          | Ausgewanberter   |
| Beck.      | Unzelmann. 2 | Solticom          |                  | Raufmann         |
| Baranius.  | Dels.        | Betrugserfi       | nber Becker.     | Stallfnecht      |
| Chlers.    | Dirzta.      |                   |                  | Roch             |
| •          | Werner. 2    |                   |                  | Ausgewanderter   |
|            | Chlers.      |                   |                  | Raufmann         |
|            | Benda. 2     |                   |                  | •                |
|            | Gilenftein.  |                   | iche Namen i     |                  |
|            | Malcolmi.    | Columne s         | sind doppelt a   | ingestrichen.    |
|            | Wolf. 2      |                   |                  |                  |

Da es die Rolle der Axinia (die früher die Jagemann spielen sollte) der Blumau giebt, die am 27. October 1804 als Turandot debu-

- tirte (Pasqué II, 283), so hat Sch. diese Skizzen wahrscheinlich nach der Wiederaufnahme des Demetriusplans im November entworfen.
- 4. Ein Bogen, Wasserzeichen AK Löwe, mit etwas schmalerem Aussenrand als 3. Vielleicht bildete 4 die Einlage von 3 (zwischen S. 228 und 233), so dass mit der Scenen- und Personenliste auf S. 234 die erste Orientirung abschloss. Die in 4 - im Unterschiede von 2 - genauer fixirte Reihenfolge der Data wird in allen folgenden Skizzen beibehalten. - 92, 26, 27 nachträglich eingeschoben, wiederholt aus 91, 21? jedenfalls ist 92, 32. 33. Citat aus der Marginalie 90 Anm. 2 93, 16. 20 einfach, 18 doppelt an-28 gefehen pp. (Indem noch voll Erftaunen davon geredet wird, bringt Codoista ein verflegeltes Inftrument (oder dergleichen berpor welches Grischka ihr ausgeliefert. — Man eröfnet es und eine Ruffifche Schrift fällt in die Augen, welche die Ruffen lefen. Der Innhalt ift daß Grifchta der Pring Demetrius fey.) dementsprechend 94, 18 etwas versiegeltes geschriebenes 94, 15. 19. 34. 95, 2 angestrichen. 95, 6 beren aus ber würdig über nicht nur eaal, sondern auch 95. 23 Schwester Das letzte Drittel der S. leer.
- 5-8. Papier wie bei 4, Aussenrand. 5 Vorderblatt 6 ° Rückblatt Eines Bogens; 6 a b bildeten die Einlage: 2 Blätter, ursprünglich zusammenhängend, wie schon der gleiche Bruch des Randes zeigt, von dem zweiten ist nur die abgerissene obere Hälfte erhalten, angeklebt auf S. 37 des ausführlichen Scenars (nach 141, 18). Ebenso lassen die sich entsprechenden Wasserzeichen und der identische Rand 6d und 8 als Hälften Eines Bogens erkennen, zwischen denen 7 - ein Bogen, die Rückseite pag. 259. 260 leer - eingelegt war. - Dem äusseren Zusammenhang der hier von mir vereinigten Fragmente entspricht der innere. 5 stellt kurz und übersichtlich die Resultate und Desiderate aus den bisherigen Meditationen zusammen. 6 a knüpft unmittelbar daran an: 97,3 giebt die Antwort auf 96, 32; 97, 25 auf 97, 2. 6 b-d führen die hier begonnene Entwicklung der weiteren Handlung bis zur Peripetie. Nachdem ihre Hauptmomente ausgeführt sind, versucht Sch. die Ausarbeitung zu beginnen, an die genaue Scenentafel von Akt I und II in 7 schliesst er in 8 den Anfang eines Entwurfs von Sc. 1 in Prosa, doch die in den Mariginalien ausgesprochenen Bedenken gegen die Introduction der Hauptspieler lassen ihn bald abbrechen. 96, 2 Komma fehlt 19. 23. 25. 27 angestrichen. 97, 14 und reifefertia

üdZ 98, 16 Olga üdZ 100, 32 heftigste und als 102, 1 ich—ewig über und ewig von der Wahrheit geschieden 16 und Gerrscher üdZ 103, 1. 2. 3. 11. 12. 15. 16 doppelt, 8 dreisach angestrichen Anm. 2 Sie—Schwestern nachgetragen 105, 1 Woiwod hält beschileßt

13 O geschmackloses [darüber unschmackhaftes] insipibes, [Spat.] Leben!
Ift es [Lohnt sichs üdZ] ber Mühe werth zu hoffen und zu streben?
Es giebt nur zweh [Spat.] im Leben, die Liebe und die Größe nur allein und alles andre [darüber Sonst das andre alle] ist mir gleich gemein [dazu am Rande: Die Liebe muß es ober die Größe sehn Der Glanz der Größe und der Liebe Glück, Um alles andre] dann folgen 15. 16.

9-11. Neue Skizze von Akt I. II - wieder ausgehend von einer Scenentafel - mit ausführlicherer, die in 8 ausgesprochenen Desiderata berücksichtigender Introductionsscene. 9 ein Blatt, ungebrochen; 10 \* Bogen mit Innenrand [wie ihn Sch. bei einem neuen Ansatz auch sonst gern verwendet, vgl. 1, 2]. Papier wie 10 b Bogen mit Aussenrand, Wasserzeichen JGH sächs. Wappen; über 109, 9 sind 3/4 der ersten Seite leer gelassen, offenbar weil Sch. über die neuen Eingangsscenen noch nicht ganz im Klaren war. 11 Bogen mit Aussenrand, Wasserzeichen EA 106. 18 burch—läkt nachgetragen. 20 auf b. Reichst. dgl. 35 trennt fich mit 107, 2 inbem über meil 21 erste üdZ 18 barauf, sich ihn 108, 5 welche ein starke 16 fg. benutzt 109, 21. 110, 4. 19. 111, 4. 10. 14 angestrichen 92, 36 fg. darunter Reichstagsschluß 29 Wiberipruch über Streit 112. s ber Nonnen aus von ben R.

#### Scenar.

Heft von 114 Seiten in blauem Umschlag (mitgezählt), Wasserzeichen durchweg AK Löwe. Schiller trug von S. 11 an zuerst die Überschriften der einzelnen Scenen auf den rechten Seiten (mit ungerader Zahl) ein, daher sind Seiten leer geblieben und die Nachträge zu S. 41 auf die gegenüberstehende Seite 40 gerathen. Für dieses Fachwerk verwendete er im Wesentlichen die letzte Scenentafel aus Skizze 3, ergänzte sie aber aus älteren Listen. Die fett gedruckten Zahlen habe ich hier wie auch sonst zur Unterscheidung der Hauptabschnitte eingesetzt.

Auf der Rückseite des Umschlags folgender Stammbaum der Romanows (mit geringen Änderungen aus dem Studienheft übernommen):

- 1) Michael Feodorowitsch Romanow + 1645. tommt aur Regierung
  - 2) Alexei Michaelowiz + 1676.



115, 40 Debütrolle] auch in Rudolfs Abschrift, Rilbare Minor Aus dem Schiller-Archiv 118. 116, 9 fg. mit durchstrichener 0 gezeichnet sind Nr. 1-6. 12 [unb-Anfunft nachgetragen]. 13-15. 17. 18. 21 - 23. 25 - 27. In der Scenenübersicht 116, 29 fg. sind roth angestrichen: 116, 34. 36. 117, 4, 7. 9. 12. 15. 16. 20. 23. sämmtlich 118, 1. 4 einfach. 6. 14. 20 dopp. 27 einf. 31 dopp. 119. 8 einf. 15. 22 dopp. 30 einf. 120, 7 dopp. 10 einf. 13 dopp. 19. 23 einf. 25. 29. 32. 121, 2. 6. 9. 13 doppelt. 117, 12 Weifen aus Gism 118, 8 ift—10 aus eingeschoben vor Demetrius steht schon in Cula — Das Glück trägt ihn in hohen Wogen zum Chron. Man bringt ihm die Schlüffel vieler Städte. Er gewinnt alle Berzen durch seine Gnade. Alles, außer Moskau hat fich ihm unterworfen. [vgl. 14 fg.] 119, 13 und 17 Fragezeichen aR 120, 27 der Strich, der den neuen Akt abgrenzen sollte, nachträglich eingesch. 121, 32 vgl. Wall. Tod I, 7. 595 122, 2 eine lebhafte üdZ 18 Hausoffizianten Punkt fehlt 123, 22 vertheilt über 124, 5 Ruffen. Er glaubt es icon gesehen zu haben angebracht

und zeigt es feinem Begleiter, welcher es mit Erftaunen erkennt. Es ift durch etwas merkwürdig und fenntlich. Merkwürdig durch fenntlich ifts burch nach 31 c. 12 Zeilen Spat. 125, 1 Blice ftra und eure Blicke si vergiß-alles ohne Interp. udZ bon bem aus ben ihm ber 10 gespannter üdZ 127, 10 nebft-Beichen nachgetragen 21 berielbe üdZ 128, 3 bamit üdZ 14 fein oder ? hier 128, 28, 31, 35, 129, 2, 3, 6 angestr. 130, 12-23 mit dem 131, 2 angestr. Federbart durchstrichen 10 Parenth. fehlt 25 Erinnerer sic! 131, 35 - 132, 17 offenbar nachgetr., als Sch. schon mit dem Reichstag beginnen wollte. Rechts neben der Scenentafel 1-8 folgende Berechnung (des Umfangs?):

| 1.] [2]      | 1. $7.\frac{1}{2}$                      |                                | Unter der 93 a. Schluss: |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2.][[2]      | $6^{1/2}$ [aus 7]                       | 24<br>25                       | 13 März                  |
| 3.] [2]      | 1.                                      | <del>23</del><br><del>88</del> | 13 April                 |
|              | 1.                                      | 25                             | 11 May                   |
| 4.] [2]      |                                         | $\frac{23}{2^{1/2}}$           | 10 Juny                  |
| 5.] [4]      | $2.\frac{1}{2}$ [aus $1\frac{1}{2}$ ] 4 | $\frac{2^{1/2}}{2^{1/2}}$      | 10 July                  |
| 6.] [5]      | 21/2 2                                  | 6                              | 10 August                |
| 7.] 3        | 2 2                                     | 36                             | 10 September             |
| 8.] <u>2</u> | 11/2 11/2                               | 29                             | 10 October               |
|              |                                         | 28                             | 6 November               |
| 32           | 18. 16. 1                               | 7. <del>93</del>               | 93 [wiedh.]              |

Die letztere Berechnung veranschlagt die Dauer der Arbeit, indem Sch. entweder ein bestimmtes Pensum oder ein Minimum von "gesunden Tagen" für die einzelnen Monate ansetzt; er hat danach die Ausarbeitung der Reichstagsscene mit dem März 1805 begonnen. 132, 9 Ménees sic! Margeret gebraucht den Aus-134, 11 aus Dorscenen auf dem Bolnifchen druck mehrfach. 18 feine — Regierung nachgetragen 25 unb — Fall dgl. 34 Quelle? 135, 22. 27 Die richtige und falsche Form des Namens stehen hier oft hart neben einander, sie sind, wo Sch. deutsche Buchstaben anwendet, nicht immer mit Sicherheit zu unterscheiden. Vgl. hierüber und über andere entstellte Namen Meyer. Beiträge 35. Neue Beiträge 14, Goedeke XI, xIII. 136, 21 vgl. Connor 145. 137. 5 vgl. Connor 561. 576. 510. 12 vgl. Connor 412. 517. 582. 14 nach Connor 519? Die meisten von Abel, welche Mittel haben fich prächtig aufzuführen etc. bei der Unsicherheit der Quelle mochte ich 579 nicht corrigiren. 22 Quelle? 25 über 24 eingeschoben 138, 6 Meerufer, traurig armselige Bütten bas 19 ben - giebt üdZ 139, 5 Übergang — Nachen nachgetragen 139, 23 Anfunft — Ardangel dgl. 140, 17-24. 32-36 roth angestrichen 141, 19 vielleicht ist S. 38 als Nachtrag zu S. 39 (142, 6) anzusehen, in dem Sch. die 143, 25 formulirten Desiderata auszuführen suchte. 141, 21 Moromest über Koselet 22 vorbei über in ben Dnieper 142, 21 fiehst das ift 24 Welche aus Welches 143. 17 bak — fommt 141, 10. 13. 18. 21. 32. 143, 5. 18 roth angestrichen offenbar ist S. 40 (145, 17) als Nachtrag hinter S. 41 zu stellen. 144, 32 der Rest von S. 41 in kleinerer Schrift nachgetragen 33 Manifest üdZ 145, 3 fg. aus den Collectanea: 3-11 = 258, 25 fg.; 11 fg. aus Olearius, die Namen = 254, 27. 5; 255, 15; 12 = 257, 31. 36; 13 = 254, 1.256, 7.2; 14 = 255, 86.258, 20.23.17; 16 = 252, 4; denNamen Ratinia verwendet Sch. gleich 27 (auch ein Beweis für 146, 12 Beift eines die Richtigkeit der Umstellung 13 7. Ruffen - aut nachgetragen 149, 33 ernennen üdZ 150, 8 allein üdZ 151, 31 & - jenn nachgetragen 152, 9, 10 Verg. Aen. IV, 654, 655 154, 10 Gewalt sic! 156, 14 fo raube 21 birs viel= leicht verschweigen können 32 tobt. Er braucht noch die Dorficht fich von X Documente herausgeben zu laffen. Doch [daraus E8] barf 157, 6 großes üdZ 158, 12 bu nicht bein 24 mich bir aus bich mir 29 bir hab aber hab ich geb 159, 4 gebrungen und um oder? bir 36 Wenbe — Lebenben eingeschoben 160, 26 und über merden 161, 7 Axinia, und 8 Rustys Absicht auf 11. 12. 15. 18 roth angestrichen 25 und - Nebensache nachgetragen 34 er auf 163, s und Jagdhunde nachgetragen 164, 15 ? fehlt 25 fucht ihr fie 31 Beraweiflung und durch 33 Marfa - erklären nach 34 Austy, fein ärafter Gegner ift nicht dabei. nachgetragen Demetrius nimmt 165, 32 ihrer] feiner 167, 2 mehr üdZ steigen und Auf der inneren Seite (113) des Rückblattes ist der Stammbaum von S. 2 verkürzt wiederholt.

# Entwürfe.

- 15. Zwei ursprünglich verbundene Blätter, halbgebrochen, Wasserzeichen JGH Sächs. Wappen; beim Abreissen ist die Schrift S. 219 verletzt. Anm. 2 Bortheile und Nachtheile in zwei Col. gegenübergestellt, Z. 24 aber boch erweisen hinzugefügt und dann 1) Die schwerer erweisen durchstrichen 170, 4 ? Meischet worauf sie schwerzen.
- 16. Bogen ohne Rand von demselben Papier, nur die erste Seite beschrieben. Ich habe das Fr. hierhergestellt, obwohl die Meditation über Akt I hinausgreift, da es sonst schwer einzufügen war. 171, 28 vgl. 200, 31 aus Müller. 31 Sastafä eigentl. Pestcordon vgl. Treuer 247 Margeret 156.

- 17. Fünf Bogen von demselben Papier. 172,4 in zwei Reihen üdZ 173, 5 nach andere mehreren 174, 32 bas gange Reich aus gang Mostau 175, 2 Doch über aber jegt üdZ 3 Denn 6 Wie - Welt nachgetragen 8 find über ist 19 warf ab eingeschoben 32 noch üdZ Anm. [Wie] zu erg. weil die Marg. sich unmittelbar an 4 Wie schliesst. 176, 18 por über auf 28 überbracht aus-überreicht 29 einige flü Ruffische 177, 20, 21 Simmels! Und jene andern Beweise? Demetrius Sie fanden fich alle Und 24 ber] ? bie 28 meiner] meine 178, 6 Komma fehlt die über betrüglich 19 das letzte Drittel der Seite leer 180, 24 Bischoff von aus Bischöffe 27 man übereile aus übereilet 37 3/4 der 182, 6 Gebietet Stille nachgetragen 15 unb - Hal-Seite leer 183, 2 ein - beginnt dgl. 3 Bund ift mit 10 Gen= tuna del. domir und bie 21 hungrigen üdZ 22 Bferben und über Edelleuten 13 man will über fie wollen 184, 18 Sabeln danach ) gestrichen fiel danach zu 19 treten danach (I gestrichen 30 hinweg. In dem beftigen Cumult aber 185, 3 untere Hälfte der Seite leer 13 und in ihrer ber legtere verlobt [darüber verfpricht] fie
- 18. Ein Blatt mit Aussenrand, Wasserzeichen Sächs. Wappen.

   185, 34. 186, 2. 4. 5. 8. 19. 21. 24. 27 doppelt angestrichen 186, 23 eingeschoben, deshalb 24 aus 7 geändert 8 26 unter 9 Wegzug von Krafau 187, 8 Er werbe nachgetragen.
- 19. Über die Hs. s. zu Akt I, 635 (S. 274 ob.). nach 187, 19 neue Zeile Jühre 188, 2 untere Hälfte der Seite leer 7 innersten üdZ 9 Jähl über Verlaß dich 12 stets bedürse über uns immer nöthig habe 14 Bertrau über Jählt 21 laß alle jede 23 wind über bind den Arm über als Feldzeichen ewig üdZ
- 20. Hs. früher im Besitz des Consuls Obermeyer in Augsburg, nach einer Abschrift aus Joach. Meyers Nachlass abgedruckt bei Goedeke 571. 572. der Verbleib des Orig. war nicht zu ermitteln. Olgas Rede liegt in doppelter Fassung vor.
- 190, 2. 3 erst Sieh wie die Schwestern sich begierig bort Begierig
  - 6. 7 erst Die Flüffe find auf, die Straßen find wieder frei Der See ist auf, die Straßen sind geöfnet, das Band der Welt, die lang

s vernehmen fehlte erst 9 erst Sind wir auch gleich usw. 10 So damit bricht die Umarbeitung ab; der Rest nach der ersten Fassung.

21. Ein Blatt, von dem oben etwa 3 cm abgeschnitten sind, nur die Hälfte der ersten Seite ist beschrieben, Wasserzeichen Sächs. Wappen.

22. Zwei Bogen, Wasserzeichen JGH Sächs, Wappen. -191, 5 einmal an fein Leben bag 6 Gebeine über Leichnam 15 Doff= nung] darüber Traumbilb [ohne Änderung des Vorherg.] 25 Batri= arch balt brauken über Archijerei ift [darüber fteht] bor ben Batriarch über Der Archijerei 29 Was muß führt ihn über In diefer über 30 Marfa so nicht abgeschlossen: erst Man öfne fogleich fonell bem bochehrwürdgen Mann darüber laffe gleich Würden ein als 3. Fassung hätte sich also ergeben Man laffe gleich 192, 6 erst pros. bes Baters, Sohnes und Geiftes ben hochehrw. ein 9 geiftliche Sand] darüber ben Saum beines ehrwürdger Bater) über und o Berr 16 und - Gebot über Wir verlaffen bich 193.5 Kürsten fehlt 11-20 alle Zeilen angestrichen

16 Du wirft an deinem Bergen das fo edel schlägt

Richt frembes [Baftarb udZ] Blut aufnehmen, wirft du ernahren 18 erst Uuch wirst du, also hofft es der große fürst nach 20 neue Zeile Uns Dohlen 25 nimmt, ihr fie 26 zulezt aus zugleich 17 die blinde Rachsucht bem üdZ 194, 7 Sohn. Ihr Tag sei 21 hofft ausgelassen 27 burch ein Wunderwerf üdZ nete Sch. ein Kreuz mit 9 Smaragden, wie es scheint nach Olearius 282 neben den Text 35 gethan. 195, 4 die er als feine 8 kann al euch 14 biefes Wo Rein nach 17 neue Zeile 19 erst der allgemeinen Meinung hab ich seinen Tod ge= So wider glaubt und meinem Schmerz dann über Meinung wegen der Anaphora zum Folgenden: Stimme und m. Schm. 22 ber höchsten - Wollen über Gnabe Schranken fegen zu wollen 23 nicht der Sohn meines 24 er foll darüber hatt fenn, danach den 25 ich - ihm nachgetragen 36 berübt über gethan 196, 8 beine über eure

### Studienheft.

Dreissig Bogen (Wasserzeichen AK, Löwe) in blauen Umschlag geheftet, pag. 115—176 (das Vorderblatt des Umschlags ist mitgezählt, das Rückblatt abgerissen); S. 135. 136, die anscheinend leer waren, sind bis auf einen schmalen Streifen ausgeschnitten. — Von den Vorderblättern (117—146) stehen S. 117 bis 123, 125 und 127, 129—131, 132 und 133, 138 und 139, 141—143, 145—147 in geschlossenem Zusammenhang, ebenso von den Rückblättern 150—153, 155—158, 166—170. Ferner zeigt die Form des äusseren Randes, dass 117—122, 129—144, 147—154 (150 bis 154 haben daneben noch identischen Innenrand), 155—158, 161 bis 164 (dazu Innenrand), 167—170, 171—176 gleichzeitig gebrochen sein müssen; 159. 160. 173 sind halb gebrochen. Der

daraus sich ergebende Schluss, dass Schiller selbst das Heft sich als Waste-book angelegt hat, wird noch dadurch gestützt, dass er auf der Rückseite des Umschlags (116) einen Stammbaum des Hauses Romanow eintrug.

Die Ausgabe durfte die scheinbar regellose und doch zweckvolle Schichtung der Studien und Schemata nicht durch eine willkürliche Ordnung zerstören, sondern musste sich begnügen, die einzelnen Lagen abzugrenzen. Sch. begann — ebenso wie beim Scenar — neue Absätze gern, mit Überspringung der linken, auf der rechten Seite; öfter scheint er dann die leer gebliebene zum Eintrag eines die Inventio zusammenfassenden Schemas benutzt zu haben. Daraus ergeben sich für die Ausgabe einzelne leichte Umstellungen. Die fettgedruckten Zahlen sind von mir hinzugefügt.

S. 116 Stammbaum, reichend von 1. Michael Feodorowiz Romanow + 1645 bis 13. Alexander regiert noch vgl. oben S. 300.

1. Auszüge aus Müller, Sammlung russischer Geschichte Bd. V., an die vielfach sogleich die Erfindung ansetzt. - 200, s = M.248 7 = M.43 9-13 = M.111-115 15 = M.289.311 u.ö.16 = M. 13019 = M. 187 20 = M. 354-35623 = M.191200, 1 = Levesque, Histoire de Russie III, 266 200, 8-30 =201, 8-16 = M. 260-26321 = M.280M. 203-224 mahlte Ruidauer] schwebte dabei der Anfang von Goethes "Gespräch" (Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke), das dieser im Mai 1798 Sch. mitgetheilt hatte, vor? 201, 29—202, 6 = M. 281—288 202, 23 Wolobimer [, oder Belosero"] als Verbannungsort der Axinia M. 288 32 ebenda 203.6 =9 = M.29614-31 = M. 302-31032 = M. 320204, 1-4 = M. 322. 323 Zimmer von Robel hier nicht wie 254, 13 in der Bedeutung einer Stückzahl, sondern "ein Schlitten wie eine kleine Stube ... inwendig mit schönen Zobeln gefüttert".

Angestrichen 199, 4. 6. 11. 16. 20. 200, 11. 13. 27. 29. 33. 201, 1. 5. 9. 199, 2 findisch üdZ 201, 15 in Tula üdZ 22 Schiff vor Brücke eingeschoben 202, 19 und — macht aR hinzugefügt 36 ist nicht wo 37 Interesse und nicht 203, 14 und — Reiche üdZ 28 gegen — verbietet üdZ und aR hinzugefügt

- 2. 204, 19 unter III Marfa im Kloster 205, 1 unter IV Boris tödet sich
- 3. 206, 1 für ben über als 206, 17 S. 127 bildet offenbar die Fortsetzung von 125, auf die zuerst leer gelassene Rückseite wurde dann das Schema Fr. 4 geschrieben. Die in Anm. 2 durch Geschiller, bramat. Rachlaß I.

dankenstrich getrennten Marginalien stehen unter einander, der zweite Absatz ist mit Bleistift hinzugefügt; in gleicher Weise waren 207 Z. 14. 15 Woimoben und Magnaten erst unter Nr. 12 eingetragen.

- 4. Die Nr. 1. 4. 6. 10. 12. 13. 18. 20. 22. 23. 26. 27. 30. 32. 34. 36—38 doppelt angestrichen.
- 5. Die Nr. 1. 9. 10. 14. 15. 22. 26 sind roth, 7. 11. 12. 16. 19 schwarz angestrichen. 208, s verwünscht über fürchtet fich Anm. 1 Die Namen sind unter einander geschrieben, 1—3. 10—12 mit Kreuzen bezeichnet, 4—7. 9. 13—15 angestrichen, 6 vor Ruffen corr. aus 4.
- 6. Schiller scheint von S. 129 sogleich wieder auf die nächste Vorderseite übergegangen zu sein und die Rückseite 130 zu Nachträgen benutzt zu haben: 211, 22 fg. erscheinen als Ausführung der Marginalie zu 211, 7; ausserdem ist S. 130 sehr lückenhaft beschrieben, besonders zu Anfang und nach Abschnitt 1 und 4 grössere Spatien.
- 210, 5 Raufika nachgetragen 11 vorgebliche üdZ 211, 15 und über aber 18 nachgetragen aus Treuer, Einleitung zur Moscovitischen Historie S. 270.
- 7. 212, 22 retten. oder sich zu halten und die Stadt nach 213, 2 das letzte Drittel der Seite leer 213, 4. 7 angestrichen 6 zeigt sich über rettet und sammelt üdZ 16 und Mostau üdZ S. 134 bis 136 leer.
- 8. 214, s scás über mehrere 13 6) corr. aus 3) und davor nochmals bie 6te. Aus welcher Quelle Sch. diese kurze Übersicht schöpfte, weiss ich nicht. Auffallend ist die Zahl der Gemahlinnen Iwans II. Zu 214, 6 vgl. Relation curieuse de l'estat present de la Russie Paris 1679 p. 69: "ce fut luy qui fit clouër un chapeau sur la teste d'un ambassadeur d'un prince étranger." Treuer, Einleitung zur Moscovitischen Historie S. 176 erzählt nur nach Cambden, Annal. rer. Angl., Iwan habe dem englischen Gesandten, der vor ihm den Hut nicht abnehmen wollte, "nach damahliger Russischer wilden Art gedrohet, ihm den Hut auf den Kopff anzunageln."
- 9. S. 138 nur halb beschrieben, sorgfältigere und engere Schrift. 214, 31 seine corr. aus eine Achnlichseit zwischen ihm und mit 215, 1 ihm üdZ 2 als über für 216, 1 Die Rückseite 140 (= Fr. 10) ist wieder zunächst übersprungen. 216, 13 eine Zeitlang aR

- 10. Nr. 1. 2. 6. 8. 9. 11. 13—18 doppelt angestrichen. Das Personenverzeichniss (auf der unteren Hälfte des Randes) ist Ende Mai oder Anfang Juni 1804 entworfen. Werner debutirte am 25. April (Pasqué, Goethes Theaterleitung II, 317; auch Dirzka war erst am 21. eingetreten: ebenda 286), am Tage vor Schillers Berliner Reise, die bis zum 21. Mai dauerte, im Juni ging dann bereits Brandt ab (Pasqué 283).
- 11. 219, 30 ber polnische Felblager und 221, 18 ben aufgerichtet eingeschoben, zum Theil aR 220, 12 wahrhaftig Angestrichen: 15 doppelt, 17 dreifach, 19. 22. 25. 221, 4. 6. 15. 17. 19. 24 einfach. 221, 20—26 scheinen wegen der veränderten Schrift später hinzugefügt. 220, 30 Dass der sterbende Czar sich seine Edelsteine bringen lässt, übertrug Sch. von Iwan auf Boris, vgl. Treuer, Einleitung zur Moscovitischen Historie S. 181.
- 12. 222, s. 9 durch Festes nachgetragen 13 Wird vernachläffigt dgl.
- 223, 23 eine üdZ
   224, 5 mit ihm üdZ
   224, 13. 14. 18. 19.
   22. 226, 7 angestrichen
   S. 152 gedrängtere Schrift, das untere Viertel leer, 153 nur zwei Drittel beschrieben.
- 14. Die Striche, durch welche die 5 Acte abgegrenzt werden, sind nachträglich eingefügt. Das Schema zeigt, dass Sch. vorübergehend erwog, wie er die Exposition aufs engste zusammenziehen und nicht bloss von den Samborscenen, sondern auch von dem Reichstag absehen könne.
- 15. Auszüge aus Müller, ohne Zusammenhang mit Fr. 1. 227, 29 = M. 30-33 Anm. 1 = M. 56 228, 4. 5 = M. 48 14 = M. 78-81. [Die nicht unterstrichenen Namen aR aus M. 98. 140 nachgetr.] 25 = M. 182 31 = M. 197 33 = M. 43. 80 229. 230 = M. 198-271. Angestrichen: 229, 3. 5. 11. 12. 14. 16. 18. 20. 21. 24. 29. 33. 280, 2. 4. 8. 11. 12. 14. 16. 18-20. 23. 24. 26. 228, 1 bont Boris üdZ 229, 31 fiegreichen üdZ 230, 8 aR nachgetragen 10 bon 16 Jahren dgl.
- 16. Das Verzeichniss der Decorationen ist S. 157 oben aR hinzugefügt; die Zahlen bezeichnen die Akte, in denen sie vorkommen sollten. 230, 28 4 unterstrichen 30 4 durchstrichen [unterstrichen?] 31 5 vor durchstrichener 4 Die Decorationen 1—7. 11. 12. 15. 16. 19. 21 mit durchstrichener 0 gezeichnet.
- 17. Das Personenverzeichniss übergeht den in 10. (219,5) noch aufgeführten Brandt, weil dieser inzwischen, im Juni 1804, abgegangen war, nennt dagegen noch Grimmer, der im September abging (Pasqué, Goethes Theaterleitung II, 291). Da

Sch. am 12. Juli sich zur Prinzessin von Celle entschloss, am 19. nach Jena reiste und dort alsbald schwer erkrankte; so ist das Personenverzeichniss wohl Ende Juni oder Anfang Juli entworfen. — Das letzte Drittel von S. 161 leer, von Seite 162 nur ein Drittel beschrieben. 233, 16 ihr Bew Freier 32 nach Litzthauen üdZ

18. Sch. hat auffallender Weise — wie in Fr. 2. — die Scenen zuerst durch die nachträglich dazwischen eingeschobenen Nummern in fünf Akte gegliedert und dann in drei grosse Absätze zusammengefasst: der Strich unter 234, 28 durchschneidet die 5 sin der Hs. steht hier deutlich 3, doch wohl ohne Zweifel nur verschrieben]. Die Grenzen der Akte schwankten: unter Nr. 7 ist 2 gestrichen, ebenso 3 unter Nr. 9; der Strich nach Nr. 24 zeigt, dass Sch. auch daran dachte, den letzten Absatz mit dem Monolog des Demetrius zu beginnen. 234, 10 corr. aus 8. Demetrius. Der Bolnische Reichstag. 14 als - eigener und gulegt erkannt eingeschoben 23. 24 Rachrichten-berfinnlichen nachgetragen 235, 3 ist 24 corr. aus 23, die durch diese Correctur entstandene doppelte 24 fiel Sch. nicht auf, da die zweite auf der folgenden Seite steht. 7 Ausgelassenheit-kann nachgetragen 15 Romanow ein Hauptanführer und 19 dgl. Nr. 1-7. 10. 12. 14. 20. 21, 23, 25 angekreuzt, 1, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20-22, 24 (b). 25. 26. 29-31. 33 mit Tinte angestrichen, 1. 7. 8. 12. 14. 16. 18. 20-24. 29-31. 33 [zum Theil also doppelt] mit Rothstift.

19. 235,25 Jwanowi; 28. 29 und — Lohn eingefügt, z. Theil ak 236, 1. 2 scheint nachgetragen; Müller V, 171 erzählt Ähnliches von Boris, vgl. oben 228, 24. Nach 236, 2 das letzte Viertel der Seite leer. 236, 5 objective üdZ 237, 4 21 aus 22 zu — Gallizien üdZ 7 Wenn nicht eingeschoben 16 baburch üdZ 22 angestrichen 239, 6 Loboista über Unna 23 Weiber nachgetragen 240, 2 bie — wächst dgl. 26 danach drei Viertel der Seite leer.

20. Sch. hat die Antworten, wie die sehr gedrängte Schrift derselben zeigt, erst nachträglich zu den Fragen hinzugefügt. — Das Scenenverzeichniss 7—12 wurde offenbar erst später auf die rechte Hälfte der Seite geschrieben (vgl. die Irrthümer in der Numerirung und die abweichende Schreibung der Zahlen über den Zeilen), wahrscheinlich benutzte Sch. dabei bereits den Entwurf 4 (92, 26). S. 174 leer.

21. 242, 35 ober Landboten üdZ 243, 5 Landboten über Anntien Das letzte Viertel der Seite leer, ebenso die Rückseite. Quelle? jedenfalls nicht Connor, wenn sich bei ihm natürlich auch ähnliche Angaben finden, vgl. z. B. zu 242, 28 C. 549 zu 29 C. 548 zu 32 C. 620 zu 243, 1 C. 523 zu 2 C. 512 zu 4 C. 504. [Auch Hauteville, Relation historique de la Pologne, contenant le pouvoir de ses Rois, leur élection et leur couronnement, les privileges de la Noblesse etc. Paris 1687 ist nicht benutzt.]

#### Collectanea.

Sechs Bogen nachlässig in Umschlag von grauem Conceptpapier eingeheftet, pag. 177—208 (einschliesslich des Umschlags). Wie schon der gelegentliche Abdruck der Schrift auf den Gegenseiten erkennen lässt, ist diese den Zusammenhang völlig zerstörende Folge der Blätter nicht ursprünglich, sie sind vielmehr so zu ordnen:

Ein Bogen, Wasserzeichen Stern ALJ, pag. 197. 189 [205. 206 leer] = 22.

Vier Bogen, Wasserzeichen Sächsisches Wappen Monogramm, pag.:

$$\begin{cases} 185. \ 186 &= 23. \\ 199-201 &= 23. \ \text{Schluss}; \ 202 &= 24. \end{cases} \begin{cases} 195. \ 196 \\ 191. \ 192 \\ 181. \ 182 \end{cases} = 27.$$

Ein Bogen, Wasserzeichen Löwe AK, p. 183 = 26; 184 = 27 Schluss [vgl. unten S. 311]; 189 vereinzelte Notiz aus?; 190 leer.

Daran angeheftet und nur auf der ersten Seite beschrieben: Ein Bogen, Wasserzeichen Löwe AK, pag. 179. 180. 205.

206 = 28.

Ein Bogen, Wasserzeichen Sächsisches Wappen Monogramm, p. 209-212=29.

Auf der Vorderseite des Umschlags — anscheinend von Schillers Hand:

#### Collectanea.

Treuer.

Olearius.

Connor.

**Le**veaue

Müller. [in andrer Schrift nachgetragen]

Diese Quellen sind:

Einleitung Zur Moscovitischen Historie Von der Zeit an Da Moscov aus vielen kleinen Staaten zu einem Grossen Reiche gediehen, Biss auf den Stolbovischen Frieden Mit Schweden anno 1617. Leipzig und Wolffenbüttel 1720 [unter der Widmung: Gottlieb Samuel Treuer].

Vermehrte Neue Beschreibung Der Muscowitischen und Persischen Reyse So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Gesandtschaft an den Russischen Zar und König in Persien geschehen .... Welche zum andern mahl herausgibt Adam Olearius Ascanius .... Schleswig 1656. [Der Satz des Textes ist identisch mit dem der 3. Ausgabe 1663].

Beschreibung des Königreichs Polen und Gross-Hertzogthums Litthauen durch D. Bernard Connor.... Aus dem Englischen übersetzet. Leipzig 1700.

Histoire de Russie, par Pierre-Charles Levesque. Nouvelle édition, Hambourg et Brunswick 1800. Tome III. IV.

[Gerhard Friedrich Müller] Sammlung Russischer Geschichte, St. Petersburg bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften. Bd. IV und V. 1760.

**22.** 243.4 = T.7 $5 = T.9 \quad 6 = T.12$ 7-10 = T.44bis 46 11 = T.49 16 = T.50 18 = T.59-6120 = T.66245, 1 = T. 67 5 = T. 82 [etliche] 6 = T.988 = T.97[umgekehrt: "Diese conduite des Czaren kam mit den Grundreguln der vorigen Grossfürsten wenig überein, und stach seinen Bojaren gewaltig in die Augen, denen er ohnedem öffters ihre ungeschlachte Sitten vorwarff, und in vielen Dingen die Ausländer vorzohe."] 10 = T. 99 13 = T. 111 15 = T. 112 [103] 16 = T.113 18 = T.123 20 = T.12822 = T. 12926 = T. 158.

244, 11 vornehmen üdZ 17 diese üdZ 245, 22 man mit feindlicher Gesinnung verläßt

28. Auszüge aus Connor: 245, 29 = C. 404  $33 \, \text{fg.} = \text{C.} \, 412$   $246, 3 = \text{C.} \, 416$   $5 = \text{C.} \, 421 \, \text{fg.}$ 32 = C.409 $9 = C.445 \, \text{fg}.$   $12 = C.448 \, \text{fg}.$  15-25 = C.466-47031-33 = C.473-475 246, 34-247, 13 = C.482-48614 = C.489 15 = C.495 18 = C.498-50020-37 = C.502248, 3-22 = C.514-522 23 = C.52425 = C.52628 = C.528 82 = C.532 fg.26 = C.534249, 1 = C.5473 = C.561 4 = C.563 7 = C.565 8 = C.56911 = C.60512-17 = C.610-612. — Mit NB sind aR bezeichnet 246, 3; 247, 25. 32. 35. 248, 20. 25. 29; 249, 3. 10. 14. 249, 14 taufenb Edel Dann

24. Nur halb beschrieben. Auszüge aus Müller Bd. IV, 366

bis 877. [Die Namensform Kiow, die auch Sch. gebraucht z. B. V. 827. 839, erwähnt er u. a. II, 196.]

25. Auszüge aus Müller Bd. IV mit Nachtrag aus Levesque Bd. IV—V. S. 188 nur halb beschrieben.

250, 2 = M. IV, 384 3 = M. 390 5 = M. 411 fg. 7 = M. 414 [Anm. 1 = M. 441] 9 = M. 393 10 = M. 370. 375 12 = M. 366. 378 fg. 14 = M. 392 18-26 = M. 372-377 27 = M. V, 214 3 = M. IV, 393 4 = M. 368 [vgl. Levesque III, 401 der Orig.-Ausg.] 6 = M. 465 fg. [Anm. 2 = M. 439] 8 Levesque schildert in Bd. IV [III der Orig.-Ausg.] den Stenka [so! bei Sch. Stento verschrieben] Razin als eine Art Räuber Moor rempli de cette ambition et de ce courage qui font des scélérats, quand ils ne peuvent faire des héros . . . . . il rassembla une troupe d'hommes, rendus par son exemple et par leur brutalité aussi méchants, aussi sanguinaires que lui, et se vit bientôt le chef d'une armée de brigands . . . . qui regardaient comme un grâce de mourir les armes à la mais.

250, - Sproche üd? ..... unterhalb üdZ

26. Die Auszüge beziehen sich nur auf den Abschnitt "Moeurs et usages au seizieme siecle" S. 183 — 206 (79 — 104 der Pariser Orig.-Ausg.).

27. Sch. excerpirt das ganze 3. Buch des Olearius ("handelt von Russland und dessen Einwohnern"); nur zu Anfang blättert er flüchtig in den Schluss des 2. zurück, auf S. 193 gibt er eine rasche Nachlese, und am Schluss (für den er den bereits zu den Excerpten aus Levesque benutzten Bogen verwandte) fügt er noch einige Nachträge aus dem Anfang des 1. Buches hinzu.

252, 3 = 0. 144 4—9 = 0. 125—128 [Anm. 1 = 0. 146]

10 = 0. 130 [verweist selbst auf die frühere Stelle] 11 =

0. 135 14—31 = 0. 144—149 [28 = 0. 133?] Anm. 2 = 0. 157

253, 1 = 0. 266 2 sehr oft, u. a. 0. 270 3—25 = 0. 179—182

26—32 = 0. 185—187 [an Molières "Médecin malgré lui" wurde

Sch. erinnert durch die Anekdote von einem Bojaren, der, wie seine Frau zur Rache für die erhaltenen Prügel dem Czar anzeigt, ein Mittel gegen dessen Podagra wissen soll und nun durch Schläge zur Kur gezwungen wird] 252, 33—254, 6 =

0. 198 [253, 34. 254, 1 = 0. 192. 195] 254, 7 = 0. 200 8 =

0. 25? 9 = 0. 202 Anm. 1 Piasecius [Chronica gestorum in Europa singularium, Cracoviae 1645] wird ebenfalls von 0. 202 citirt; Sch. hat ihn nicht benutzt; Goedekes Behauptung